

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

fr. adv. Elsaven. M. ali. Matth. al " Alfn. F. Woldson. Lock, be hing wholen 420 " Hargemeinter . .C67 . Trlutterberg. . Jud. Locker. . Daix. Friedlich. · Ejeo . Dregvelh. . B. Berrens. . . Manolog. " Z. Peterven S. " Maj. v. Wardenburg . . Alho. Relder. , lapte victemann. 4 ado. Schaeve. " Adv. Peterson. . . Siev . Tekersen . . S. Amthor . & Eapl. Jansen .. , Forthamper. . Henger ... . MeHatthiesser . Fotomann. . After torring Hamokens - X. " Fr: OPrace.

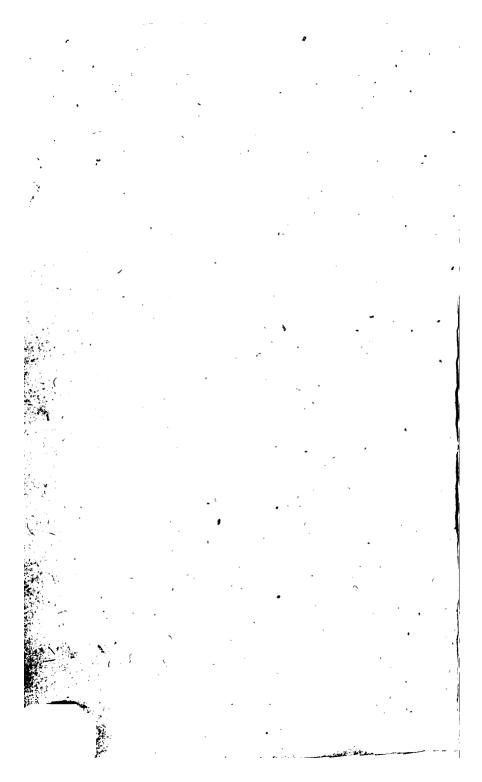

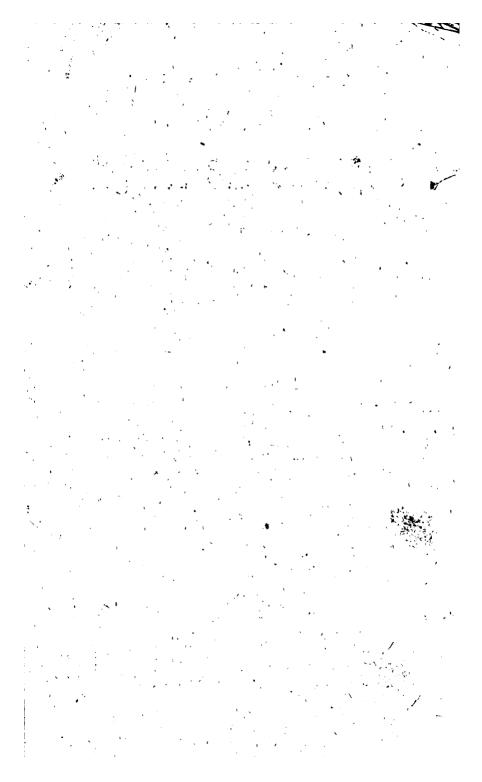

## 28 entrag

jur

## Geschichte des Krieges

i n

Preußen, Schlesien und Pohlen

in ben Jahren 1806 und 1807.

Bon

dem Verfasser der Schrift: Vertraute Briefe über die innern Verhältnisse am Preußischen Hofe seit dem Tode Friedrichs II.

Zwepter Banb.

Dit Supfern und Dianen.

Umfterdam und Collu, 1808. ber Beter Sammer.

## Bertraute Briefe

aber bie innern

# Verhältnisse

a m

Preußischen Bofe

feit bem Tobe

Friebrich's II.

Furdified good and

Dritter Band.

mit Stupfern und Dianen

Amfferbam und Colln, 1808.

Printed in Germany

## An bie Lefer.

Meine Absicht war, nach der Erscheinung des zwepten Theils dieser Briefe, das preußische Finanzwesen plansmäßig darzustellen. Da aber die Zeitgeschichte mir so vielen Stoff liesert, diese Briefe in der ersten Manier fortzuseigen, und so manche Berichtigung der Kriegsbegebenheiten mir nöthig schien, so habe ich in diesem drieden und in dem bald nachfolgenden dierten Theile, in jenem das Finanzwesen im Allgemeinen und deffen Geschichte, in diesem das Specielle desselben dargestellt, so wie es der im zwepten Theile gegebene Plan besagt. Ich habe selbst die Schlachtselber an der Saale und an der Passage bereiset, mir über die Begebenheiten des Feldszugs sich steils in diesem dritten, theils im vierten Theile bekannt machen werde.

Der vierte Theil wird unter andern auch ein Tagebuch ber Belagerung von Stralfund und eine Charaftetiftit bes Königs von Schweben enthalten.

Meine Abficht geht babin, bas preußische Binangwefen mit feinen Fehlern barzustellen, so wie es bisher war, indem jest eine ganzliche Reform barin ju erwars ten fieht, ba ber Ronig einen einzigen Sewaltigen (ben Frenberrn von Stein) an die Spite ber Staatsvermale tung fiellte.

Jugleich will ich bem fünftigen Gefchichtschreiber Materialien über ben Beldzug bes Jahres 1806 und 1807 in die Hande liefern, die fonft mahrscheinlich nicht ans Tageslicht gefommen waren.

Ungenehm wird mir jede fcharfe Kritif, jede Berichtigung fenn, die aus unbefangenen, reinen, vorurtheilsfreien Federn fließt, da ich nur Wahrheit, nicht Taufchung, beabsichtige. Auf alle übrige Wecenstonen und Begenschriften, welche ber Brodneid der Buchbandler und die Brodnoth so vieler Erbarmlichen erzeugte, die an mir zum Ritter werden wollen, werde ich nie ausführlich autworten; sie fließen aus unreinen Quellen.

## In balt.

#### Erfer Brief.

5. 1—11

I od principanu articles de la pafu de Tisit. Der Berfasse sieht Buraus unrichtige Schluffolgen, von denen ihn der hater publicitte Kries ben von Liste jurudführt. Beweis, das die Acquiston von Pohlen Preus ben nachtbeitig war. Rann in Napoleons Ropse die Idee entstehen, die catholische Keilgion jur alleinigen ju erflären? With verneint. Det Berfasser dentt fich in Napoleons Greife, und ficher als wiches begründet. Debhald zerfiort er zuest Englands Geedesporism. Die preus sischen reducitten Beauten werden bedauert, aber gesunden: Preusen könne nach dem Lisster, Frieden gläcklicher seyn, 416 vother.

## 3 mepter Brief.

6. 13-17

Erffarung, warum die Englander 1807 feine Landung in Deutschland gemacht haben, warum jur Beit des Tilfiter Friedens eift bon Strate fund auf Diperfionen gemacht werden follten? Warum man nicht bor Gehlacht bon Friedland Frieden gefchloffen hat? Warum Deftreich fchlaft?

Pritter Brief.

6. 18

#Marum formt Rapoleon in Dentfoland folde runde gandemaffen ?

Bierter Brief.

**6.** 19

Eingang ju ber Darftellung bes Finangwefens.

Fünfter Brief.

**\*** --- ---

Heber bas Finangmefen im Magemeinen.

Seofter Brief.

5. 28 -40°

Darfiellung bes prenfiften Finanzwefent bis jum Megierungsantritt bes großen Churfürften Briebrich Bilbelm.

| Giebester Stief.<br>De Dommunde und Friedrich Bilbelm be                                                       | E. 41—46                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| E dtet Brief.<br>De Demainantein man Friedrich L                                                               | €. #-p                       |
| Rennter Stief.                                                                                                 | 6. <del>p-</del> 6.          |
| 3chuter Stitf.                                                                                                 | 6. 6-6                       |
| Eilfter Brief.<br>Ueber bes Fortmefen atterer Beit.                                                            | 6. 4-"                       |
| 3 m biffter Brief.<br>Heber bes heutige genufifde Domeinenweifen                                               | 6. <b>4-</b> 8;              |
| Decie te buter Brief.<br>Ueber bas preußifche Contificutionswefen.                                             | 5. H-A                       |
| Biergebuter Brief. Bunfjehnter Brief. Bedichnter Brief.                                                        | 5. 91-146                    |
| Giebengehnter Brief.<br>Ueber bas General , Staatseintpuman.                                                   | <b>6.</b> 146—147            |
| Bon ber tonigi. Bant.                                                                                          | <b>6.</b> i48 – 161          |
| Bon ber Gechandfung und Gtaats-Schutbenwefen,                                                                  | <b>6.</b> 161 <b>− 1</b> 71  |
| Motgebuter Brief. Der Berfaffer bereift bie Schlachtfelber in Thacingen                                        | <b>6</b> . 173 — 174         |
| Rennsehn ber Brief. Beig, und fber die Colonnenwege ber Frangofen vor Blindheit bes herjogs von Brannich weig. | 6. 174—179<br>dem 14. Octor. |

## gmantigher Brief.

€, 179 → 182

Schifberung ber Lage von Gera. Die Defileen an ber Elfter find leicht zu vertheibigen. Napoleon mabte fich eine Greffung auf bem Galgens verge, im Bill bes Nachugs. Der Postweister von Beil, Napoleon weiß fich am 12. Octbe. vor einer feindlichen Armee in feiner rechten Seite nicht ficher. Der fachfiche Derektisutenant und der französische Statbiff.

Giff und smansigfter Brief. G. 183 - 189 Der Raifer in Ruma. Der Barbier und ber Benetal, Rapoleon aund Sinclair, ber Englanber.

3wen und zwanzigfer Srief. 6. 185-187 Aftion ben Schlais. Der brabe Canengien, Capferfeit ber Cenpe pen, Die hier fichten.

Drep und zwanzigfter Brief. 6. 188-191 Saalburg. Geine feste Lage. Eine atte Ritrerburg.

### Bier und smangisffer Brief.

· **G**· 191—197,

Saalfeld. Relation über die Schlacht. Louis handelt ofne Ropf. Seifet im Fall bee Siege man nichte gewonnen. Sein Dod. Der Berefut ber Aftion jog bie von Jena nach fich.

## Ranf und imangigfer Brief.

6. 197-sas

Die Wirthin im witden Mann ju Kala und ber Kaifer Ravoleon, gage von Jeng und bes Schlachtfelbes. Rapoleon macht in ber Nacht wur bet Schlacht auf den Ochus. Sooberilo folieft im riefften Loch der ganzen Gegend, in Appellendorf, in Feberbetten. Bon der Ber haubtung bes Dornbergs hing ber Gewinn der Schacht ab. Lauen zien wird bier nicht unterflügt, Massendorf dach ab. Lauen zien wird bier nicht unterflügt, Massendorf dach datt am igten ben gurten hohentoh davon ab, fiatt beffen holt dieser in Dornburg bas Effen ab, welches die Franzosen bestellen lassen. Noch in der Nacht konner die Franzosen von Landgrafenberg wertrieben wethen. Reslutate. Die Schlacht nach Momenzen, Der Berfaster corrigert fich selbst darin, das er im ersten Tehei den preussischen Truppen keine Gerechtigkeit sein berfahren lassen, und lobt ihre Bravheit ben Jena.

## Seds und zwanzigfter Brief.

6. 915 —922

Muerftabt, Das Cerrain. Die Breugen blefben am raten in Auerftabt ftart nach Saffenhaufen ju marichiren. Das Umgeben bes linten preugischen Bidgeis fonnte nuglich werben, wenn bie Preugen auf bas Baburch gefdwächte Centtum ber Frangefen einbengen, in Muerftabt und Die Genebarmes Defficiere.

Sieben und gwangigfer Brief.

6. 224 - 220

Die Belagerung von Breffan, Dein Jerome, Die Regierung. Die Rammet.

Andt und amangiafer Brief.

. 6. 110- 140

Befagerung von Giet. Citmabme bet fiften Engert. det.

. ... . Deup und zwanziaften Brief. . . . . 6. 240 - 247

. Der Berfaffer reift nach Drengen. Berlin nach ben Frieden von Dils fit. hoffnungen. Det PremiereMiniftet Frenh. v. Stein, Die Beame ten muffen ben bem ichneuen Bechfel ber Regenten nicht wie ein Biebe Inventarium ben einem Bormert von einem junt andern übergeben.

Drevfigfter Brief.

7 35 - 521 E

·6. 246 - 812

Unterrebung bes Berfaffers mit einem Dajor nom franjofichen Genes raffigabe über politifche und militafrifthe Begenftanbe.

Ein und brevfigfer Brief.

6. 262-s71

Belagetung pon Colberg. Das Bluderfche Corps. Ochill und feine Thaten, Der Commandant bon Coiberg Luccabu. Der Dberft Gneis fon an Der brave Burger Rettelbed, Be ber Mantuble reicht ein fchlecht begrabener Stollener bie Sand aus bem Grabe,

2men und brenfigker Brief.

5. 272 - 28¢

Dangige Lage, Belagerung und Bichtigfeit, Deutiger Buffand. Theus rung.

Drey und breußigfter Brief.

5. 285 - 288

Schicchte Bege und langfame Poften bis Ronigsberg, Unreinlichteit. Colectes Rime.

Bier und brengigfter Brief.

· 6. 289 — 299

Schlacht bon Evlan. Rapole on und nicht bie Ruffen haben fie ger Radius ber Muffen wonnen. General Beft p 8 und feine brape Armee.

an den Breget. Die Franzofen deingen babin vor, reeipieen abse am. 17. Febr. bis hinter die Vaffarge. Unficht bes Schlachtfeibes.

gunf und brepfigfter Brief.

**5**. 3∞ → 305

Schlacht von Friedland, Sie mar ein, unnager Rampf. Braugeit ber

Cede und brenfigger Brief.

6. 306-307

Fortifitationen am Gregel. General Rachel twieb ju vorlaut bers bamme.

Sieben und brengigffer Brief.

€. 30\$-309

Reife nach Memel. Das Ungiad ber Sobenjollern.

Adt und brevfigfter Brief.

6. 310-314

Das tonigi. Daus. Die Konigin auf ihrer Fruche von Konigeberg nach Memet. Organisation bes Confetto.

Relation bes Generals Left of fiber die Schlacht von' Eplan.

G. 314-330

Antherfungen bes Berfaffers.

**6**. 330—334

Denn und brengigfter Brief.

**5.** 335-343

Grandeng, Die Unterhandlungen bes M. Lucchefint und M. Duroc wegen eines Friedens zwifchen Frankreich und Preußen zerschlagen fich hier.

Dierzigfter Brief.

**5.** 343 - 352

Anfichten und hoffnungen der Rouigeberger bot bem 14. Octbr. Der Patriotismus fpricht fich wie gewöhnlich im Theater burch Rriegelleber und Bravos aus. Dan tage bie frangofifche Armee einschließen, abschneis ben, endlich total fchlagen und aufreiben, Racweben. Antunft ber Berliner Anchtigen, Rathe und Minifter. 3bre Siebepoften, Die Bertie net betragen fich in Ronigsberg wie immer als verjogene Rinder. fleine Doftor und der politifche Dufifus. General Ruchel baranauire Das Officier : Corps. Ein Landfturm wird vom Ronige nicht approbirt. Bird feperlich begangen. Sieg ben Butrust, Schlacht ben Enfau. Die Ruffen retiriren bis por die Thore von Konigeberg. Siegebfefte. Der Rofat und ber Baner. Befuch auf bem Schlachtfelde von Enlau. Erguriger Buftand feiner Ginmobner. Sie merben bon ben Ronigsbergern auf eine großmuthige Beife unterftutt. Der General Bennis fen ein Beichting.

**X** 

Ein und vierzigfter Brief.

**5. 366 -- 383** 

Die Belagerungsgefchichte von Ruftrin.

3men und vierzigfter Brief.

**6.** 284

Berlin. Schilberung bes Staatsminifters Broph. D. Grein. Det

Drey und vierzigfter Brief.

6. 385 - 287

Dotsbam. - Rapoleon am Grabe Friebrichs.

Redidrift.

**5**, 387

znance zwest sinker 1970: 1 Ozdani walka si

Erster Brief.

t is to dead let Frogride

233 i.e n. 🦼

Lange habe ich Deine Bilefe vone Antwort gelassen, das ift aber die Fotge des gaten physischen Genusses hier ach den Ufern der Donau. Dier vergißt man Politif und Krieg, Helbeligevicher und Bulletins, Gradgesange und Rlagsleder, Tobgesange und Steigeszeichen. Hier ist man gebactene Heitbet und ein Lammernes, und läst Gott est nen guten Mann sein. Aus diesein wohltschafen Seis senschlaf weckte mich wie Kalisnenkonier" folgendes Bulletine

Voici les principaux articles de la paix de Tilsit:

La Pologne Prussienne a été donnée au Roi de Saxe, qui joindra à ses autres titres celui de Duc de Varsovie. Une constitution établira les libertés et les privilèges du peuple Polonais.

La limite de la Russie du coté de la Pologne a été ratifiée, et une population d'apeu près deux cent mille ames a été réunie à la Russie.

Les Pays de Hesse-Cassel, de Brunswick, et tous les Etats, qu'avait le Roi de Prusse sur la rive gauche

de l'Elbe, y compris Magdebourg, forment le Royaume de Westphalie. Le Prince Jerôme Napoléon, frère de l'Empereur, est reconnu Roi de Westphalie.

Dantzig avec un territoire de deux lieues autour de cette ville a été déclarée ville libre anséatique sous la protection du Duc de Varsovie.

La Silésie, la vieille Prusse et tous les Etats de la Prusse jusqu'à l'Elbe ont été restituées au Roi da Prusse.

Le Roi de Pruses senonce à toutes les prétentions, successions éventuelles etc., qu'il aurait sur tous les Etats d'Allemagne.

Tous les princes de la confédération du Rhissent reconnus, ainsi que toutes les dispositions, qui geraient faites par l'Empereur Napoléon des possessions, qui restent entre Ses mains.

Des pensions ont été assignées, à l'ancien Electeur de Hesse-Cassel, au Prince d'Orange, et au Prince de Brunswick.

Les Princes de Mecklenbourg, et le Prince de Saxe-Cobeurg sont réintégrés dans la possession de leurs Etats.

Alfo ift es geschehen um Preußens Ruhm, um Friedrichs großes Wert. Riedergeriffen hat die Schwäche, was die Starte für Jahrhunderte erbaute. Es ift wahr: Preußens Staatsgebaude ftand auf Pfahlen, gleich wie Amfterdam am Guber See, nur ber Murm hat sie viel zu früh zerfressen. Gerade 20 Jahr find es, als wir holland mit einem Schwerdtschlag eroberten und

wieber gurudlagaben, nun werben wir felbft weggegeben. Dir mollen bodiffeben, welche Folgen bies haben wirb, und haben nuf; mas Preugen verliert und wie bas Ronigreich Weftphalen beichaffen fein wieb:

| The same of the sa | låchen:<br>nhaft.<br>Neilen. | jabl.      | Aevenüen. ,     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------------|
| Mus bem - Ehntfürften4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | in gar                       | mark r     | 1.4             |
| thum heffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 188:                         | 1 \$00000. | , A.600000      |
| - Brance (d) weigner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _, 70                        | 208000     | 1,500000        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 320000     | •               |
| - Halberstadt, Sobens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ×.1                          | (          | 2,090000        |
| figin unboo Quebline: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                            |            | . 1941 T. St. s |
| burg der de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 36                         | 140000     |                 |
| And spein and Goss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                            |            | 1               |
| - lar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 401                          | 114000     | . Soosce        |
| Constitution of the consti |                              | ·          | - 19 .          |
| furth ac Conton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49                           | 158000     | 400000          |
| - Graffcaft Want ::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46                           | #37000g    |                 |
| - Minten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19                           | 70363      |                 |
| - Rapridocte :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .: 17                        | 89938      | 4,500000        |
| Fingen und Tection.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |            | Sept 4.         |
| burg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13                           | 46000      | Commence.       |
| - Offrielland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>57</b>                    | 119500     | 1,000000        |
| - Daunfter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49                           | 127000     | 70000           |
| i ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50                           | 98500      | 500000          |
| - Gayrenth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57                           | 923000     | 1,000000        |
| - Hannover und Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |            |                 |
| nabrais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 569                          | 948000     | 9,860000        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1368 3                       | ,299301    | 18,650000       |

|                      | •                      |                                               |                       |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Sugres in it was     | "C Tigilden            | en <b>Nenfchu</b> k                           | i Mapenhen            |
| was a market and a   | isit is <b>sinhyll</b> | aph.                                          | #1142 7 2             |
| 812 52 6 10 100      | isa na 🗖 Meil          | en.                                           | Thir-                 |
| Preußen verliegt,ap  | Deut - Tr              | er i dada er                                  | - 44 74 t             |
| fchen Landens        | orthubalen             | 2,499301                                      | 14,550000             |
| Gudpreußen           | ^` 958                 | 1,400000                                      | 2,580254              |
| Meuoffpreugen        | 100 100 15             |                                               | 1,059483              |
| .ગોવેડી ં            | 2983<br>2010           | 4,776301                                      | 18,189737             |
| Danzigs Berl         | ust ist gar n          | ichtiamaitháta                                | <b>91.</b> grey 5. 13 |
| com Praifen behål    | t norfit               | ្រកទី                                         | rê n ··               |
| 03000£1 ~ √ ° °      | = Officen              | Men Men                                       | ,                     |
|                      | e horinhalt.           | tabl.                                         |                       |
| ••                   | 🗆 Meile                | Manage                                        | Ehlr.                 |
| Alt. Dipreußen       |                        |                                               |                       |
| Weffpreußen - : 31   | de 576                 | i <sub>e</sub> n∈ 2 <b>992007</b><br>5 817000 | 7,00000               |
| Schlesien            |                        | 2047899;                                      |                       |
| Dberfechfische Rieis | Hansop                 |                                               |                       |
| be ;                 | 16                     | 7:5 3,8 93600 d                               | )                     |
| estant constant      | (A 2173                | 5,707000                                      | 22,000000             |
| ODAR RA OTHE         | Wanti haffin 1         |                                               | Dad and               |

Was sich Rustand dafür hat kiefften plassen, das es für Preusen Schlachten verlohren hat, wied nach 2006 Röpfen berechnets Rustand pflegt nicht anders zu rechnen; denn für dies Land haben Ropfe und han de großen Werth. Rechtie ich den preußischen Ropf auf 4 Thir. reinen Ertrag nach Krug, so wäre dies ein blanker Verlust von 805000 Thir. Revenüen. So hoch sind aber die Röpfe an der russischen Geneue; da sie sterk mit dem Magen in Collision gerathen, nicht zu tarzien; es mag mit einer halben Millionzgenus senn.

Daß bas altpoblnifthe Terrain fammt feinen Magnaten, Schlachtschiften, Rummornits, Chalupnern; mit

Beweis :

Die Woblen Ligben, von purch 29. Millionen gesieben, die werden ihnen ihne Wichaalt zulfgefifndiges fie konnen geneurs in mehr weblene zielle mechen sebr viele einen Concurs i wah wir konnun wieder die Gelbe gund, fie weiteren ihre Glächlen zuhren wieden bielen griffen ihr Gelbe gund fie welteren ihre Glächlen geneur bereicht die Gelbe gund fie welteren ihre Glächlen geneur ber bielem Lande große wird wird nun glachlen und Bauten in diesen Lande große wird wird nun ihr gegenderen ihre bielem Lande große habe fallt wan wea.

nun weg. Appress burfie wohl zauf Boogo Mann gulammenschmelzen, und der Militair-Etat auf die Palste hernuentommen, nen von köln edrim 1882 i 802

Beilifteben. Althen einziehe' feine Boutbinet bieweinpkirt get ope geine Schnipen fanken perifelien weind er pie fepfelitchen mein er pie fepfelitchen mein er pie gehellichen mein g

und ben Guthsbefiger unf bem Lande mit Confinktionsisseuern belegt, wie ich fthon' oft gesagt habe; doch so lange der Abel noch ihit Besige der erften Jassellen ift, so lange wird dies wohl nicht geschenn: Wose dunen aber auch einem Kilden Stacke, wie Preußen jest ist, sollen Veformen helfen Melbestständig ift er nicht mehr? Eines Willen deffen etfüllen, der ihn aus Giaden in so weit wieder heigestellt sat, als er wieder heiges stellt worden ist.

St ift bas Zeitalter ber Revolutionen der Berdus berungen, ber neuent Apnaffien; viellefte duch endlich ber Religionen.

Jis dem großen Seiste eines Ba poles nu fann bie Joes nicht füglich entstehen, Taf nur eine allein feligmachende Religion, mid zwar die catholische, herrschend
fepn folle; die functionirte evangelische und resormirte Raligion in Frankreich selbst beweiset dus Gegentheil. Beset aber es entstäube" diese Joes in des Kaisers Aopit," ich werft birbailf; unstre herben herren, mit Schlasse und beben, unser Aber aufere Millionairs, itehen fich alle gielch sirrbeiln; folgte auch selbst die lette Dehung bald hinter her.

Maceilipla unite Codiosa ; fonfe toante ich beren ans

Doch bahln wieds nicht kommen, beitel einmal ift Rapole ou viel gill weife, lind jum andern ber große Daufen im procestantischen Deutschland noch gu rechtlich, ale baß er feben retigiofen Gulius annehmen fontes ben man ihm unforingen wollte.

Ja feglet und Derner, bie wirden iffen ge

lefen werden; damit die Weit auch das Aeffetische des veinen Eutrus wegkriegte. Wenn es irgend ein Mittel gabe, das nordische Deutschland zu revolutioniren, so ware bies das einzige, besonders in Gachsen und heffen. Die Ensahrung lehrt: daß die Revolutionen. Seonerale und Minister erschaffen, und das Unterfie zu oberft fehren, worans benn die Natur wieder ein neues Cichilde schaffen, und vielleicht mancher mergische Dorfschulge ein Gentestragt and vielleicht mancher mergische Dorfschulge eine Gentestragt andeleen.

Du fchreiffemir fcon enigegen, ich bove es beut-

Dafar behate und ber liebe berr Gott !: "

vie Be, mas ibilft bat Schrenen; einmal geschiehts boch, vielleicht in hundert Jahren.

41. Ich heufe min: so manchmal, wenn bu Rapvleon mark zumas, wardest du num machen?

sin' Bafbire benn mich als Mapoleon:".

Spanien, Portugall, Jiglien, holland, Dentschland im Saban und Morden liegen zu meinen Füßen; Danesmart nehme ich weg, sobald mird behagt. In Pohlete habe ich den Grund vorläufig zu einem nenen Reich gestlegt; um die herrschaft mit Außland auf dem Contisment zu theilen, if mir mur noch Deftreich im Wege.

Ich wußte febr genau, wenn ich am Pergel goe fichiagen morden mare, so ware mir Deftreich in dem Ruden gefallen; ich würde also jest barauf bestrhen, das einer ber Brüber bes Raisers Ronig von Ungarn und biese Proving von Deftreist getrennt, wärde.

Dann beberriche Ruffland ben Rorben, ich ben Gie-

fchaftlich mit den Ruffen vertriebe, wurde ich ebenfalls Keine mir unschäbliche Staaten bilben.

Ich wurde nun bestimmen, wieviel Militair biese Staaten zwischen bem Abein und Bug halten folleen; und won ben geschicktosten Staatsphilosophen einen neuen Cobep von Gesehen über das Bolterreicht unter Breiten Auchten fanctioniren, so daß unter ihnen nur ein Febertrieg Statt finden könnte?

Ich dürfte nur eine Canone abseuern laffen (wir Friedrich einst gesagt haben foll) so murbe Jeber von diesen tleinen Rriegern bald mit seinen paar Soldate wieder in seiner Restdenz sem; hier können jene kunftig zu Lirchen Paraden, religiösen Umgängen und zur innern Polizen gebraucht werden.

1. Mein Hauptsweck infiede nun senn: von England ben Frieden zu erkämpfen; eine Landung von allen Sierten zu versuchen, und den Berg der englischen Rastonalsschuld in die Lust zu sprengen.

Dann murbe ich Gleichheit ber Rechte auf bemi Meere einzuführen fuchen, Induftrie und Sandel auf dem Continent wieder herfiellen, (daß der wahre Rapod bewandies wille beweiß die Wiederherftellung der Sanfe).

Din Hannen wurde ich besonders in allen ganbenn babin feben, daß ein offentlicher Confar bestellt wurde, der nuch aller Stimme der Rechtschaffensto mave, und bep dem das Alter jede Leidenschaff schweigen ließe. 13 1 Was das Ueberirrbische anlangte ba mochte jedes glauben, was er wollte, jeduch mir der Ausnahme, bas dieser Glaube nicht das Woralprinelp aufhebe:

Liebe Gott und beinen Rachten mebe mie bid felse. Bus Diefem Grunde murbe ich bente bas Jubenthum mit Stumpf und Stiel anBrotten; weil es tehrt: nen Gelbfact mehr bent alle Menfchen. Den Beweis bat man ja auch obnebin, bag biefe Gefte nichts: taugt; benn haben fie filcht ben preuflichen Staat ju Grunde gerichtet, und fo viele unferer Groffen in fich binuber gezogen? Es ift ja anch nicht möglich, eine Religion gu bus den, die jenes Wordpoliteth aufhebt; fonft entfiefe Status in Statu. wie wir es 'im Breuftifchen gefeben babeil! Der Abr gui Lenin in Dommern bat es vot-alten Seiten prophezeiht : Die Juben marben ben prenfifchen Gtaat gu Grunde Cristofell, an in tun at a letter bie g fielig abiffe nien Rest feben wir ben Erfola. Sich ließe bennnach bie Juden alle einfchiffen, und nach Lunis transportiten, weil ber bortige Rogens fie dur beften ju corrigiren verftebt. 16. Reankreicht warde ich Cfobald Der Sandel auf Deine Meere bergeftellt, und feine ehemaligen Colonien gurfied Regeben , bie Marine wieber erfchaffen mare), ja einem Burabies machen. Literatur und Runft mußten bidbeit

und das goldene Zeitakter wiederkehren. in in in Doch was unterhalte ich Dich mit meinen Sochument Wir wollen es abwatten, was Mapwie on thun bird? Welle Ertlatung bes Freyhafens von Danig iff mir

Catalogy at the English

· Das feißt doch wohl:

febr aufgefallen :

Rach; dem hergeftellen Frieden mit Enginadt
Conft wurden alle englischen Waaren bien landen, robe Produtte daste wieden hinaus gehen, und jene von dies seite sich sicher Europa andbreiten; andere Stadte, als Leipzig, Braunschipvig und die dren Hanlestakta wisten ben der Eperpung der Elbe zu Grunde gehen. Bop dem Aringe mit den Türken sieht nichts in dies sein Billetin, die horrige Theilung wird wohl nachkome men: waren die Türken nur mit sammt ihrem Mussi sieher den Dellespons.

Bas, werden bie wiesen prentiffen Officianten mas thene bie jegt brabtod werben?

Propensen melche jenfeies ber Elbe angestellt Anb, werben in die Dienste des Königs von Westphalen ber bangen Gemen ber bangen fichten bei brauchbar find, wird die neue Republik wohl bepbehalten, nur mussen fie probenisch lernen.

And follen inder so viele Geheime Obers Finangs, Geheime Obers Tribungis, edithe cum Accessoriis aufangen? Wit benen, fielt es shipmen, wenn wan se alle baschaftigen und salariren sall.

Wird ze ihnen überlassen, mas se thun sollen, so werden fie das Einfache ausbehnen. Schlessen werden sie mit dem großen Mantel des Seneraldirektorit bedelle ten, and was wird os bier nicht zu onganistren geben, ebe die verwöhnten Cammern und Unterbehörden in den Diffektorialson sallen?... Man wird mohl einen eignen Seinumhammer hinschieden mussen.

Acquiriren und Organifiren: manen getiber folde beliebte Rebensarten, als ehemals in Franfreich, revolutionten und faffiliren. Ich fürchte nur, wenn die Gerliner in Schlesten zu viel organisirten, daß hier bebentlis
che Gährungen entstehen warben; es ware besser, und
ber König handelte sehr weise, wenn er Schlesten seinen
alten wurdigen Ehef wieder gabe, undubie schon dunch
ben Krieg ungläckliche Probing nicht noch durch die Abhängigseit von den Berliner Finanzbehorden intimidirte.

Beffern werben bie Berliner herren bier nicht, aber wohl verfchlimmern,

Jih glaube (Bei milltulrischen Buhm mbgerechnet), werbeit bie preuffften Unterhanen wos confamirten Staats bester baran sont, wie vorben. Ich habe es schon gesagt: wogw viel Militate? Sucweder für Frankseld, wor Wustame, ifte wie ist wo ja nun Sberflusse, Berusten hatte sit ver Revolution in Prantreich und beit Eindringen des Rordens unft ven Gaben einen geschwichen Standpunter. Um sich und Gaben einen Ohe zu erhalten, waren keine Arbeiten, beir Arenden, befrigte Grenzen, eigenelich gar twine Getrigen, bein Verontörsprucket vollanden. Die Nemes wurde durch erfauste Golltaten ind Ebell rerentury das Land durch splocht angelegte Accisen geangstigt.

Run ift ja bas alles anders.

Der Rorpet det Welpe (und Bullou) ift zenschnic ten: Wir find durch Rup o top us Hilfer acrondirt. Die Elbe matht sinigermassen eine Grenze, Schlesten und Ostpreußen arrondirt sich selbst. Wir tonnen die Acrise vereinfachen und mehr vertheilent. Wann Schlesten soust 40000 Mann Ernppen unterhielt, ditfen es jest nur 20000 sepu. 12 33 Mean and Party Branch

2 weintet. Brief. MALL STATE OF STATE O factorial con and consists in anything the consisting facand police and another than the party of the Ich foll Dir erflären: 'r. Warum ibit Englanderigumer wen Landungen fchrei-.... ben, und feinermochen, und imaxum fle ing ben, Danbanellen nichts ausrichteten ? an, ber Renglutign in etung Colleaning of College Charles and College Colleg a füßdenmeigest enfaitund, nicht vort ihnes Mengisse Gin Unterfidenne fur big Gdiweben im Straffund anger ion illammen ift ma man ben Steben gefthloffen frat?; 1 2. Warum men micht, bor ber Schlacht, ben Friedland 100 Grieben gefchloffen hat I sund nun; ha biefe, verloren ifit .m.4. Barum Defireich: fchloft? gran in han bei einest d.....Ad tar Die Englander finbafeines Marren; bie Lan den qu erhalten, mit ihr den englisch sebantifchen Sau-

foreknim. weinest viellenglichter die Charten ju der Revofunion nicht misthan, abarin: tag die Dunmhelt. Daß sie nicht landeten, baran thaten sie ihrerseits wohl. Es war doch eine unnüge Anstrengung.

bel, das ift ihr Intereffe. Wen weiß wie viele Millimnen an englischen Waaren in Conftaucibopel lageng follte dir der Abultual in Arand Reckund. Er. wollte durch Drohungen dies Pforte jur englischen Parthey wieder benüber zieben; da bies millang; da machte er, daß er

Ad a Dod melchab, weil man infeftiferm und bem euffichen Bauptquamiefthinohl gifte von Diverfionen im Rucken bes Feindes halten muß; wir wollen nun immer on Prante aperinens es ift procuiled elelhaft su vernehmen. wenn die deftreicher - Buffen - Preußen in allen ihren Berichen melben: gelich ein get get bei ber 2 Da ber: Feind, unfere linte oben rechte Manke umges. Bigangen batte, to millten wir diefen, gurficklehnen, bie Armee nobme alle eine Stellung-nichmarts uf feste. ni Minifeden unferet Deerhaufen auf, einen Aleinen Raum signfo nub, glaufen ... ber Geinb-muffe junfener Entife nufolien. Bie fedelbem ban beigeben unt fleichen gute wie Die Lehren im Jahr ipp zu toe fe dit ine in juferm Maden Maine Deueldinde enfle: Begrund in 3. Lagen megnahm; bie Umgehungen Buchegrus ber-offreichifche englichen Armer im Johr ryger Ramel cons Abfcnet den iden taifbelitfien Atemas in Stalten, einbam er über ben Bennbard ging; bie nevelle Unifellung ber preiffte schen Armee ben Jena; biefe Erfahrungen bleiben für: ime febiechterbings ohne Rupen Wite bleiben fleben am Meen, und men eine name thee auffelle, ben mennt mon einen Rarren, einen Wahnfinnigen, ober fest ibn, wie Ballen eiguf bie: Beftung. Ber nicht bie alten Begriffe, ber Safeit, im Sopfe bat und ben fleinen Dienft nicht verftebe, ber, barf est gan nicht einmal magen, eine nene Ibee aufzuftellen. Bas. tann ber Dintenfletfer miffen ?; er fann auf Ehre feine Bachtparabe gummanpiren, beißt es gleich. . . . . .

Wenn fogleich, ale in heffen ber Bauernaufruhr auskrach, der fich schon Westphalen und Franken mite theilter ein gelanderes kleines heer von Stade aus ins Hannoversche rutte, fo war eine fürthibare Revolution im Ructen ver Franzofen gemacht, Die Resvon ihrer Sas-As vollig abschute.

Rapoleon fonnte nichts betachiren, benn er ließ fa bas Mortierfche Corps und racoo Babern nicht ber Schlacht ben Eplan ju fich fommten.

Wenn in Sellesten gleich nach bent Abmaesch ber twood Bapern die Peckelen, "Patr und 1400 Mann guf Beeslau zu marschferen, bier die kare fatsch Actaque formire hatten, die Halpecoeps aber über Bas Gebitze in die Sproctauer — Prinferauer Joeffen nach Denfoig hin, nach Glogan geschiet, und möglichst als Bauden makkert hatten, ih war'es möglich, Glogan (das schlessische Depot sie die Nemee an der Weichsel) zu Gererungeln.

Wenne nun endlich bann in Steitsund jur recitete Beit eine Arince gelandet ware, ale bie Schwesen vie Franzofen fiber die Penne veitbeit, fo tonnten jene bis nach Cliffrin gehen:

Ich rebe gar nicht bavon, daß man ben Zeiten burth Danzigs Befagung Schills Unternehmungen hatte besfördern sollen, und ben Feind in Schlesten im Rucken angreifen tonnen, sondern ich finde es nur nach unferer bisherigen Manier zu handeln sehr consequent, daß wid jest Truppen in Stralsimd landen saffen, da wir in Tilsste den Frieden geschlossen haben.

Daß ber Ronig von Schweben ben Waffenfillfand auffündigt, indem die großen Rachte auf ihrer Seite solchen angenommen haben, bas foll wohl nur feine Consequent bezeichnen, benn Pommern verliert er duch, essoul also mit Ehren geschehen. Für die Nachwelt wird

bles Stoff jum Reichbenten fenn, far uns Beitgenoffen

niche eine Macht bominint, fondern eine jebe für fich querten will.

Ad 3. Warum men nicht ver ber Schlecht Juien ben geschlossen hat? fragst Du: En warum hat man überhaupt den Krieg angefangen? barauf ift piches in antworten. Aerlobren bat man sie, weil der rechte. Till gel wieder einmal umgangen morden ift, wie gewähne lich! Große Jalousse soll unter den großen und tleinen Officieren bepder Urmeen gewesen senn ig fen ben Eps Caltitov ben Kunersborf, und Bennig sen ben Eps lau dort bittet Laudon zu avanciren, hier thut Lesto bas nämliche, beyde russische Generale retirirten aber, fener nach Posen, dieser nach Königsberg; die Schlacht, mehnten Beyde; hätten ste gewonnen; cut bono? frägt man, ja das ist den Generalen einerlen, wenn sie nur die Schlacht gewonnen haben.

Man fagte: nach ber Schlächt ben Eplau hatte den Aussen die Munition gesehlt. Am andern Tage, als nian juruckzaugen war, da probints man die Preußis sow, und o Wander! sie paste für das Calider ven nuffichen Gewehre. Go muß man's machen, wenn man wit Rapoleon Arieg subren will; man muß nach der überlegen, was man vorder hatte ehmissuten; Das ist überhaupt unsere Manier, wir sind immer klug, wenn wir vom Rathhause kommen, das macht, daß wis oft unsere gescheuten Leute auf der Bestung schieben.

Ad 4. Deftreich schlaft, mennft Du? In Du haft wohl recht! wenn es nicht burch etwas anbere abgehal-

ten wirb: Gelbyrangel und Burcht vor einer Infurrets tion in Ungarn, gleich ber in Gubpreußen.

Diese Insutrection ware wohl noch eher zu etwarten gewesen, wie bie in pohlen, ba man bie Ungarn bruckt, und ber jegige Konig von preußen ben pohlen manche Wohlthaten erwiesen bar:

Dies abgerechnet, worüber ich nicht mit Bestimmthett zu urtheilen vermag, war wohl kein besserer Zeite punkt für Destreich vorhanden, sich an Bayern zu raden und Napoleon aller Subsissenzbasse zu berauben, als wenn es nur 50000 Mann an die Elbe und Oder elliten ließ und Sthlessen wegnahm; wenn es 50000 Mann gerade nach Tyrol und in die Schweis schickte; eine Observation gegen Italien, eine andere in Gallizient aufstellee.

Durch ben Besit ber Schweit tournirte es Italien, Bapern und Wurfemberg, Frankreich fand ibm offen. Durch eine Armee in Sachsen und Schlesien war die frangosische Armee von ihrer Basis abgeschnitten, ihr Lebensmittel und Munition entippen.

Man bente sich Diversionen von Danzig, Colhers und Stralfund und Landungen an der Elbe hinzu, und in dieser Situation hatte erst Napoleon nach ber Schlacht bem Eplau recht zeigen können, welch ein Feldeberrntalent in ihm ifi.

Das bies alles nicht gefchah?' Blie foll ichs nennen?' boch man fieht:

Das Gente leitet Die Giege und Die Bortheile im Rries ge allein.

Rapoleon, ber notorische Sieger, wird gefürche tet, alle feine Feinde haben das Selbstvertrauen verloheren. Ich glaube felbst:

ABurde einft bie Urmee, welche er commandirte, vollig geschlagen, man wurde es fur eine Maste halten und nicht vorrucken.

"Es tommt alles auf ein folches Genie bes Suhrers an, meniger suf Die Stellung und Die ftrategischen Aus fichten.

Jener ergneift bie Umflande benm Schopf und braucht fie, er mag fixuirt fenn wie er will. Es ift unmoglich von ber Stellung ber Frangofen jenfeits ber Weichfel zu fagen: Sie fen gut gewefen; bennoch hat bas Benie wieder gestege.

## Dritter Brief.

Bien

Was mag Rapoleon wohl darunter haben, fragen die Bollitiker, daß er solche runde Maffen in Deuschland formt, den Hanseatischen Gund wieder herstellt, aus so vielen Punkten ein Ganzes macht? Ich glaube, Raspoleon sieht sich selbst als ein Wertzeug der Borses hung an.

Man wolle sich erinnern: baß bie Sanse bem englischen Sandel sonst die Waage hielt. Man bedenke,
wie wohl es den neuen Unterthanen des KönigreichsWestiphalen einst seyn wird, einen Oberherrn zu haben, und
welch ein machtiges Reich! Welche kräftige Nation,
Westiphälinger — hessen — Niedersachsen! Wie leiche
kann Sachsen durch Vermählung hinzukommen! Nach
und nach wird Deutschland in einen mächtigen Staat
zusammenschmelzen, und es wird dann heißen: dazu legte der große Bildner Napoleon den Grundstein!

## Bierter Brief.

Bien

Preußen ift nun fo stemlich auf die Salfte feiner Macht reducirt, indeffen wird es doch für den fünftigen Geschichtschreiber towohl, als filt die neuen Acquirenten der abgeriffenen Provinzen intereffant fenn, über das Finanzwesen Preußens etwas Jusammenbangendes zu bestien.

Bis ju ben neuften Renigkeiten mußt Du Dich alfo einmal mit trocknen Gegenftanden langweilen.

Es ift um fo nothiger, bas Finangmefen bier en Dotaill darzustellen, als im ersten Theil nur eine Stige bavon enthalten ift.

Auch wirft Du vielleicht finden, daß ich in manchen Dingen von dem Unterricht meines alten Lehrers im erften Theil abweiche, als z. B. in Rudficht der Las bats : Regie.

Wenn jest einige Dinge befannt werben, Die es vorher nicht maren:

fogenannte Etategeheimniffe, fo hat bas mohl gar nichts auf fich, theils weil ber Staat aufgeloft ift, theils weil die Etate bem Feinde in die Sande gegeben worden find.

Du magft bie folgenden Bogen und id Beplagen bas Binangwefen Preugens vor bem Frieden ju Tilfit benen-

nen, und im folgenden Jahre follft Du das nach fenem Frieden errichtete erhalten. Damit Du aber nicht vor langer Weile flirbst, besonders wenn von Neranschlagung ber Domainen die Rede ist, so werde ich interessante Renigkeiten einschalten.

## Bunfter Brief.

Berlin.

Ich habe Dich im ersten Theil bieser Briese mit dem preukischen Finanzwesen unterhalten, im zweyten babe ich Dir angekundigt, daß ich Dir darüber in schusgereche ter Folge das Sanze aus einander segen wurde, und im Anfange dieses dritten Theils im ersten Briese habe ich Preußens Lander und Sinnahmeverlust bereihnet; din abes, verführt durch das französische Balletin, nicht ganz richtig daben zu Werte gegangen. Du wirst die Fehler bald sinden, wenn Du den Friedenskractat durche liest, den ich damals noch nicht besaß.

Jegs will ich Dich- um beshalb mit bem preußis schen Finanzwesen, und zwar

ans ben Domainen,

- ber Contribution, &
- der Accife.

befannt-machen, und alles bies in einem eigenen Band von Benjagen genauer beraiffiren, bamit bereinft bie Belt weiß, wie es vor bem 14ten October 1806 mit bem preuflichen Finanzweien zusammenhing. Inch follst Du erfahren, was die preuflische Staatsbank und Sees handlungs-Societät für Institute waren.

Dieg die Bereinigung der Menschen in Gesellschaften busch winen Contract, wie Rousseu behauptet, oder wis jund, oder, wie und die Geschichte lehrt, via knett geschehen sein, so daß die Wacht, durch Reichthum oder Justidigem begeündet, die Sauverainisät in die Sande eines Einzigen lette: so war doch von seher, und ist und; jest, Gesclistatetrieb die: Veranlassung, Gieichhein der Sitten, Sprache und Meinungen das Band, und Schutz der Person und des Eigenthums ges gen Augrisse von außen, und der Individuen gegen eins ander im Jinern, der Iweck. sines jeden Staatsvereins.

Der Menfch allein war, ein Salftofes Wefen in ber unenblichen Schöpfung; in Gefolichaft mit foines Gleis chen, und im Befit von hülfeleistenben hausthieren ift er herr Wer Ebe.

Durch wechselfeitige Salfelefftungen wird ber Menich in ben Ernne geset, bas Leben genießen und froh werben, die für ihn geschaffenen Früchte ber Erbe gu seinem Genuß bereiten, branchbar and schmachaft machen gu können.

Was die schaffende Kraft des Einen im Ueberstuß hervorbringt, giebt er einem Andern für das, woran er Wangel hat und dieser in Menge bestigt. So wied der Trieb zum Gennß durch Tausch-aller Producte von Mengschenhand im Allgemeinen befriedigt, indeut ein jeder dem andern giebt, was er übrig hat, und bagegen emspfängt, wons er braucht. Um diesen wechselseitigen Tausch des Ueberstuffes und der Bedürsnisse zu regeln,

ihn gegen alle gewaltsame Beeintrachtigungen und Stosrungen zu fichern und zu schäpen, ift die Sorge der coers ritiven Gewalt im Staate; von ihr gehen die dahin abs zweckenden Maagregeln und Einrichtungen aus.

Im Stande der Andheit der Nationen ift jeder wassenschiege Mann berusen, sich und den Nachbar vor gewaltsamen Einbrüchen der Feinde zu schützen, und den Richterstühlten der Justiz und Polizen Nachdruck und Anstichterstühlten der Justiz und Polizen Nachdruck und Anstichten, den positiven Gesehen Achtung und Anstähung durch das Schwerde zu verschaffen, zugleich aber auch seiner Bestimmung als Hiet oder Ackerdauer zu solgen. In alten Zeiten verrichteten die Richter das Schwerde zur gestähren, welche noch vor Aurzem das Schwerde zur Bertheibigung des Vaterlandes geführte hatten, vertanschten, wenn der Friede sie in ihre heimath zurücksührte, das tödtliche Eisen mit der Pflugsschaar, nur ihren Aeser selbst zu bestellen.

Für folche bem Ctaate gelesstete Dienste murbe nichts befonders vergütiget, und der kandesherr war berfenige, den man für den Tapfersten und Reichsten des Bolts hielt; der Reichste aber derjenige, welcher die mehresten Lecker, die größen Deerben befaß.

Je mehr die Nationen aus dem Stande der Rofheit in der Eultur fortschritten, desto größer wurde der Unterschied unter den Individuen, und die Entstehung verschiedener Stande war eine natürliche Jolge dieses Unterswiedes. Der eine baute das Feld, der andere trieb Künste und handwerke, der eine unterzog sich der Auslegung der Gesetz, und wurde zu ihrem Dolmetscher berufen, der andere übernahm die Bertheidigung des Vaterlaubes mit dem Schwerdte in der hand. Je mehr eines jeden Dienfte von allgemeinem gleich in die Augen fallenden Augen waren, je mehr er seinem Stande Einfluß und Wichtigkeit geben konnte, besto größer war seine Belohnung und sein Anfehen.

Der Wehrftand, im bochften Befit aller Diefer Mittel, murbe icon frub ber gefürchtetefte Stand, er unteriochte alle abrigen, und ber erfte Felbherr, ben er an feine Spite fellte, wurde ber Beberricher bes Staats. Dies wahrte fo lange, bis die einem jeben angebohrne Rurcht vor ein unbegreifliches Etwas, bas über ihm iff, und von ibm als Sabonfer des Universums angebetet. aber nicht begriffen wird, von einer andern Claffe bon Staatsburgern benutt, und barauf ein Glauben an überirbifche Dinge, Religion genannt, gebaut murbe, wodurch man ben großen Saufen jageite, und ju beren Andleaung fich biefer neue Stand aufbrang. fem Augenblick an entfland eine Oppofition ber geiftlichen und weltlichen Macht, bes Lohr , und Bebrgiandes, bis einer ben andern vernichtete, wozu es aber bes Lampfes von Sabrtanfenden bedurfte, ben benbe Theile fo lange Zeit binburch mit abmedlelnbem Glade fübrten. — Die weltliche sowohl, als die geiftliche Macht flattete ibre Diener mit irdifchen Guthern aus.

Ale aber in ber Folge ber Juffand ber Staaten immer verfeinerter wurde, als die machtigen Guthebessitzer auf der einen Seite für die ihnen zur Belohnung geleisteten Dienste ertheilten Guther nur noch ungern die bep Besthnahme derselben übernommenen Pflichten erfällten, auf der andern Seite auch die Regenten der immer mehr anwachsenden Macht ihrer Vafallen ein Gegenges wicht entgegenstellen wollten: da singen die Fürsten an,

für bestimmte Belohnungen, Goldlinge als Rvieger ju unterhalten, aus benen fie nach und nach ungeheure Urmeen bilbeten.

Don dieser Zeit an wurden die Krieger, die Erzieher des Bolts, und die Richter, für ihre Dienste bezahlt, und die maren sie nun alle geduldige Instrumente in der hand des Regenten, jur Ausübung seiner Macht. Jest konnten die Regenten nicht mehr mit den Revenden ihniter ernitchen Familiengsiher, und der von ihren Diensts mannen unter ihrer Auführung für ste woberten: Länderreinen austommen; sie mußten in den Stand geseht wers den, jene Scholinge bezahlen zu können, und es fam bashin, daß die Unterthanen einen Theil ihres Erwerbs bein Staatschef abtveren mußten, um den übrigen Theil in Sie cherbeitigt wissen. Gier nehmen die Steuern ihren Ansang.

Die Bafallen bes Seaarschefs, welche ihre Guther unter Der Bedingung, dafür Kriegsdienfte zu leiften, erschalten hatten, und die Geiftlichkeit, welche von religiösfen Schwärmernschutch reichliche Schftungensteichlich vortirt worden war, und fich durch allerlen Utten von Bestrug in den Bestig der fettesten Pfründen gesetzt hatte, durften Aufangs (ja in manchen Ländern ift es noch hente der Kall) nicht mit Steuern und Abgaben belegt werden. Diese kast fiel also allein auf den dritten Stand, auf die Burger und Bauern.

Man follte glauben, daß, so wie es bie Matur gewollt und die Grangen vorgezeichnet hat, so wurden die Bolferschaften diese Grangen geachtet, und für immier in Ctaaten zusammengetreten senn, sich als selbstiftandige Societaten von allem fremden Einfluß fren erhalten haben: man sollte glauben: daß ein durch Gleichheit ber Sitten. Speache und Meynungen, durch Kima, Beke schieden, ihr fiptedenheit des Kodens und seiner Produtes absesonder ins Kalk nie ein Interesse haben könnte, eine ihm in allen Omgen ungleiche Marion bekriegen und sich untersieden zu wollen; so würde Nernunst und zu handeln lebren, wenn wir ihrer Stippins sesch autwerksam solgenten. Es hat aber die Norme in die Seele eines jeden Individuums den Trieb gelege, das sich zu verschaffen, was dem Rachbar, achore, movan, es nur durch die coercitive Macht im Staate absehalten wird. So sud benachbaree Smarten, twar nicht in ihren Nitgliedern, spren und ihren Staaten bestehn, einander zu ihren Staaten, auch über den Nachbarn ihrer Macht, von jeher henrüht gewesen, einander zu unstieden, nur ihre Henrischen, auch über die Nachbarn auszudehnen,

Die Wuth Kriege ju führen, um ju flegen, ju berrefeben, ju glangen, angern Boltern feine Mepnung, seine Religion, feinen Sandel, auffuhringen, war nun die größte Beranlastung ju ben immer höher fleigenden Absaben: Manche: Staaten; waren auch aft in dem Hall, um ihre bestehende Einrichtung zu erhalten, große stebende: Armeen besolden, und dazu beträchtliche Abgaben, erbeben zu muffen.

Es if schon oben gesagt worden, das ansangs der Staatschef nur feine Domainen besaß, von deren Revesnüen er lebte, und seinen Dof und seine Pruntspldaten (ober Trabanten) unterhielt. Der Abel mit seinen Dinstersassen bei Kriegsbienste für die ihm dess halb zu Lehne gegebenen Güther. In der Folge entstanzien erst Seldner, von dem Regenten bezahlt, wodurch er seine Basallen im Zaume hielt, und die er im Arjege

gur Beschützung seiner Person als Saustruppen gebrauchte. Endlich brachte Carl VIII. in Frankreich in neuern Zeiten guerst die stehenden Seere, und mit ihnen die seitem den britten Stand (Bürger und Bauern) belästigenden Abgas den ober Steuern auf. Ihm folgten alle Regenten nach, und wenn seitdem ein Regent dem andern es in der Zahl der Truppen zuvorthun wollte, wenn seitdem die Krieges Beodrfnisse immer theurer und kostbarer, die Kriege immer häufiger warden, so stiegen mit ihnen auch die Ausgas ben, und als natürliche Folge davon die Steuern.

Hieren kam noch in dem einen Staat die Bersschwendungssucht der Regenten und ihr großer Lupus; in dem andern entstand unter den Demagogen selbst oder unter dem Jactionen, welche sie bildeten, ein Rampf um: die Oberherrschafe, welcher nicht blos Ströme von Bint kostese, sondern anch eine besondere Constitution erzeugs welche den Regenten, in Rücksicht der zu seinen Ausgaben notdigen Summen, zum Glaven des Boltst oder bessen Reprasentanten machte; in einem dritten entspann sich seit Westündiens Entdeckung ein Sang, Cossonien zu erobern, sich dadurch einen Sandel zu perschafzsen, welcher wiederum Florten zu ihrer Instandhaltung und dazu ungeheure Summen erforderte.

So murben nicht nur der Ausgaben fehr viele, sons bern man mußte auch, um fich die großen Maften Gels des, beren man bedurfte, zu verschaffen, in den mehres fleu Staaten ein Creditspfiem einrichten, durch welches die Regenten anfangs teelte, bald danuf ibeale Mittel erhielten, ihre Bedürfniffe zu befriedigen.

Balb lieben die Fürsten baares Gelb gegen Binfen, welche von den Abgaben besteitten wurden; balb borg-

ten fle gegen Berpfandung ihrer Domainen; balb ließen fle fich die Revenden eines Jahres vorschießen; balb prägten fle schlechtere Münzen, als der Stempel innern Sehalt versprach; bald gaben fle einem Blättchen Paspier den Ramen des Geldes, und versprachen einem seden, der es in klingende Münze umsehen wollte, es zu realistren.

Alle diese verschiedenen Mittel zu einerlen 3weck, bie ich in der Folge, so wie den Begriff vom Selde, besser aus einander setzen werde, sührten die Staaten, an den Abgrund, den einen früher, den andern später; sie gingen in ihrer bisherigen Form dadurch unter, und erschienen in einer andern Gestalt wieder, rissen die ledende Generation zum Theil mit sich hinab, und mit ihrem Sturze sielen alle bisher bestandene Sinrichtungen ihnen nach. Sinige tämpfen noch seht mit die Fortsbuer ihrer bestehenden Formen den Todestamps, and dre sangen an, sich in diesen reisenden Strom zu stürzen.

Das alte Nom erhielt lange Zeit hindurch sein Staats Anieihespstem durch den Tribut aus den eraberten Staaten, und durch die Herrschaft über die ganze damals bekannte Welt. Es schleppte Gold und Silber aus Griechenland, Carthago, Spanien und Rieinassen zusammen, und häuste. es in Nom auf, dis es nach und nach in seinem Luxus zu Srunde ging. In neuern Beiten such England nur durch die Aufrechthaltung sein nes Alleinhandels zur See seine Rettung. Frankreich hat, nachdem es alles versilbert, was zu versilbern war, das System der Römer angenommen, und soweit sein Arm in Often, Siden und Norden von Europa reicht, alles sur seine Zweite zu Contribution gesetzt. Es sührt

Krieg auf Koften feiner ffeinde. Diese muffen feine Goldaten tietben und sprisen, diese geben Waffen und Munreien und alle Bedürfnisse des Arieges, und nach sebem Giege werden hier Gold- und Gilberbarren, bort Effetten aller Urt pesammelt, und nach dem Gis ber: neuen Welthetrfchaft; dem zweiten Rom, nach Pacis, - der jest so stolzen Raiserfadt, gebracht.

TAB 的物情性 2000 电线电影 Table Car Parks Table 2000 Are 200

s a Christ det ook

Preußen war' 1785 unter allen gebilbeten europäischen Staaten betileinzige beirachtliche, ber teine Schulden, fondern einen Schat hatte; Friedrich Wiffhelm Hibrachte this balb bahin, wo diefer Zustand aufhörre; Friedrich Wilhelm III. bedte jene Schulben, und sammelte von neuem. Wir wollen feben, wie das fühling!

Die bis 1806 so machtigen Könige von Preußeif waren befanntlich ehemals schwache Grafen von Hohens jollern, Erbburggrafen von Nurnbeig. Butggraf Fries brich kaufte 1415 bie Churmark Brandenburg, erhielt 1417 die kaiserliche Belehnung nehft der Churwürde aus den Händen des Königs Sigismund, und seine Nachsfolger blieben dis 1701 Chursurfursten, wo Friedrich Liste die Königskrone aussetze.

In ben Clieften Zeiten, mo Deutschlands Raifer, burch ben Geift Carls bes Großen, noch Souveraine von Deutschland maren, feine Botter ihnen gehorchten,

und tife fentgent Diret fo vieler Megenten, bie Derzoge Mankarafen und Girafen, nur bus Umt bezeichneten. welches fie burch faiferliche Belehnung empfangen bar: tent bamale maren bie Murfarafen von Brantenbura farferliche bestallte Beschüger ber norbithen Granien Deutschlands, und faiferliche Statthalter und Richten ber bamale robiten und wilbeffen Bolferfamme, ber Sidven, Benben und Carfchuben. Bur Aufrechthateung ihrer Barbe, jur Belohnung, ihrer Dienfie, mar ihnem bas Marigrafthum als ein Lebn ober nugbared Gigens thum übergeben, beffen Grangen fie immer, je niehr ibre Macht anwuche, nach Moglichfeit ausbeinten. fonnten dies um fo eber; als fie an ben Grangen von bein Oberherrn wenig beobachtet und controllirt murben-Raturlich nahmen fie in ihrem Begirt querft bae gand die ein ihnen nach Lehnerecht guftebendes Grundfind in Befig, bauten und liegen bavon anbauen, mas ihnenam bequemften lag; gaben bavon ibren Unterbefehlehas Bern, und benen, die ihnen im Bolf am nachften fans ben; neue lehne, und perfauften fludweife Anthelle baran an manche Freie im Bolte, die bemnachft Dorfer und Erabte bildeten, aus benen endlich Induffrie. Sandlung, und ber fur ben Staatsweck fo nothwendige Mittelftand bervorging \*). Immer ichwacher murde bie Macht und das Unfeben ber Raifer, je' mehr das ibrer Wafallen gunahm, bis diefe enblich unter bem Titel ber Landeehobeit felbft die Regentichaft erhielten.

Diefe Regenten, Churffleften, Bergoge, Furften, Mart's und anbre Grafen, bedurften aber wieber ihre

<sup>\*)</sup> Raitemaner's Geschichte ber preußischen Staaten, ir Eh. ster und gter Abschnitt.

Stuben; welche fie in ihrem Ansehen aufrecht erhielten, die von ihnen mit liegenden Granden belehnten Basallen, welche die Anfahrer der Truppen waren, die sie aus ihren hintersaffen bildeten und unterhielten. Da, wo die Regenten nicht selbst viele hintersaffen sich verschaffe, und das ihnen zustehende Grundeigenthum nicht selbst an Leibeigene größtentheils zur Eultwirung übergeben hatten, das heißt: wo sie unter den Gurhobesügern nicht die reichsten blieben; da sant ihre Macht, und die ihrer Basallen stieg; aus diesen wurden Stande, die sich die gesetzsebende Macht anmaßten, von benen endlich die Bewilligung baarer Abgaben abhing.

Damals galt eine tapfre Fauft alles! Dichts bas Recht, burch gefchriebene Gefthe begrunbet.

Die Bafallen erhielten zuerst ihren Antheil vom Grund und Boden unter der Bedingung, eine gewisse Truppenzahl ins Feld zu stellen, deren Unterhalt ihnen zur Last siel.

Die Regenten fiesten auch ihre Truppen, Die fie von ihrem Dominio, welches fie fich porbehalten hatten, unterhielten.

Das Dominium mußte ben Fürften guerft alles bervorbringen, was fie zu ihrem frandesmäßigen Unterhalt, und zu bem ihrer Saustruppen, und ins Feld gerückten hinterfaffen bedurften.

Die Macht giebt aber auch Reichthum, fo geschah:

Die Staaten entstanden besonders in Deutschland fammtlich durch die Gewalt, durch Thathandlung, nie durch Bertrag, wie Rouffeau traumte. Im roben Buftande der Boller, in der Anarchie nimmt derjenige,

welcher der Klugfte, Lapferste, Reichfte ift, alles in Beschlag, mas die mehrsten Genuffe gewährt, indem er benen, ihm an geistiger und physischer Kraft Untergeordneten, Antheile an diesem Genuß unter der Bedingung zugesteht, ihm fein Uebergewicht zu erhalten,

Wo einmal eine Nation dies Gebäude der selbst gesichaffenen Macht einrig, die Herrschaft der Leidenschaft und das Interesse eines Einzigen vernichtete, und die Regierung auf eine Constitutionsurfunde degründete, welche die Vernunft diktirt hatte; da hatte eine solche Vernanft diktirt hatte; da hatte eine solche Vernanft diktirt datte; da die durch sie begischten Bolter die ihnen von weisen Vollssührern, einem Solon, Lycurg, vorgezeichneten Sitten und Lugens den ausübten. Sie gingen aber unter, und lösten sich auf, sobald die Leidenschaft wieder mit dem Verstande davon lief.

In unserm Zeitalter, wo dem Aerstande so große Lobreden gehalten werden, wo aber nur die, alle eble Gefühle vernichtende Genugliebe allein herrscht, wo die Tugend, Baterlandsliebe, Selbstbeberrschung, Ausopsezung des eignen Interesse nur leere Namen find; wo man nur noch die vom Dichter daraus zusammengeseten Eharaktere vor 20 Jahren gern auf dem Theater sah, und wenigstens dadurch einen guten Willen an den Tag legte, solche jest schon langweilig und abgeschmackt sindet; jest, wo man selbst in der Dichtung nur einen verseinerten Sinnentigel suche, wo man wenig auf die dargestellte Sache halt, sondern nur darauf, wie sie dargestellt ist; wo nicht der Verstand und das durch ihn vorhandne verseinerte Gefühl ergrissen, sondern nur die besonders dazu durch Mode präparirten Ohren und Au-

gen unifret fogenannten Runftenner und Rennerinnen befriedigt werben follen; ba ift teine Rebe von einer auf Bernunft und Sittlichfeir begrundeten Staatsverfaffung, sondern ber nuchternfte, flugfte, tapferfte, verschlagenste Ropf, turz ein Rapoleon, tann solche Bolter nur resisteren, zuhreln und in Ordnung halten.

Jp jenen alten Zeiten, wo der hestandige Rrieg in ben heersubrerp die Regenten schuf, da gab ihnen nur ihr heldenwuth eine haltung. Als ihre Bedürfnisse größer wurden, als die ihnen zustehenden Domainen zu liefern im Stande waren, da bedienten sie sich ihrer Regentenmacht, sich größere Einkanfte zu verschaffen, anfangs in Naturalien, dann in Gelde, wie Tausch und handel solches in größerer Quantität herbenführte.

Es gub bamale noch viele Dinge, die niemuniben anaeborten, diefe eigneten fle fith ju; große Balber, in ibnen bie Jagb, (benn an bem Solze mar wenig geles gen) große Geen mit ber Rifcheret, fo auch bie ber Riuffe. Alled, mas unter ber Erbe mar, faben fie als ifir Gidentfum an, babet bas Berge und Buttenreagl. Gie nahmen bie geftrandeten Gaden, und alles, mas bie Gee auswarf (Bernftein) in Befehlag. 218 in ben Sidbren Sandlung und Inbuftrie entftand, bie Rauffem te von einer Deffe jur andern jogen, und unterwegs beraube murben, ba wenbeten fie fich an ben Megenten ber ganber, bie fie burchjogen, und baten um Cous und Geleit; baber ble 38le und Geleitsabgaben. Rarften umgen fich bie Gluffe und Banbftragen an, weil Re Beliden; Damme, Schleußen zc. im Grande erhiels tein, woffer fie fich durch Bolle bezahlt machren.

Der Fürst war auch Richter, für seine Entscheiduns gen ließ er fich ober feine Substituten bezahlen.

Als die Mungen häufiger erschienen, maßten fich bie Fürsten bas Recht an, burch ihren Stempel bekunsben zu wollen: Der Rominalwerth entspreche dem Wirks lichen ber Munge; weshalb man bas Mungregal auch als eine Quelle von Renenken ansah und benutzte.

Es gab aber auch fcon bamals eine Grundfleuer \*), die Orbeebe und Landbeebe, welche der Bauer und Butger von verliehenen Grundflucken jablte.

Die jesige preußische Monarchie war in ihrer Entsfiehung flein; Friedrich faufte die Mart, als fle 463 Quadratmeilen enthielt. Var bem Jahr 1807 betrug (Hannover mitgerechnet) Preußend Flächeninhalt 6216 Quadratmeilen. Die erste Entstehung lag also im gessammelten Geldreichthum, und in soweit man Länder kaufen kann, in einem rechtlichen Litel.

Die successive Vergrößerung geschah theils durch Erbanfall, theils durch Eroberung, theils durch freps willige Abiretung, sheils durch Tausch, und der preußissche Staat war nicht so abgerundet, daß man sagen konnte, er sen vollendet, daß seine Beherrscher beschließsen konnten: Keine Eroberungen mehr machen zu wols len. In dieser von 1463 dis 1806 immer schneller ges wachsenen kandermasse und deren Zusammensehung, lies gen die so verschiedenen Finanzzweige dieses Staates begründet, und man wurde eine Geschichte der Finanzen einer jeden Provinz schreiben mussen, um ein vollständis ges Sanzes zu erhalten. Etwas Allgemeines läßt sich sier daber nicht vollkommen darstellen. Gewiß ist es

<sup>9</sup> Beguelin vom Boll, und Accisemesen, 5. 40. 64.

aber, wie schon oben gesagt worden ift, baf bie Domainen und Regalien die ersten hauptrevenuen ben Markgrafen und Churfürsten gewährten.

Jur Administration der Domainen wurden Boigte gehalten, die eine Anzahl Leibeigner, welche die Aecker haufen, unter ihrer Aufsicht hatten. Man baute im Bezirk mehrerer solcher Besthungen Schlösser und Burgen, um sie für Feindes Angriff zu schüßen. In spätern Zeiten traten Castellane, Orosten, Amtshaupeleute an die Stelle der Boigte.

Das Officiantenpersonale damaliger Regenten war ber Schatz- auch Rentmeister, Idger- und Kellermeb fier, auch Mundschank, Cammerer, Marschall, auch Schloshauptmann. Unter diese war die innere häusliche Wirthschaft peribeile.

Als die Domainen- und Regalienrevensten nicht mehr zureichten, und doch die Ausgaben großer wurdem da schritt man zu den Beeden und zu Ausschreibung von Raturalienbehufs der Armee.

Diese Beeden waren aber von ber Orbeede verschies ben, welcher schon oben Erwähnung geschehen, und fie entstanden nicht durch Gewalt, sondern durch Bewillis gung der Stande, weshalb sie auch Subsidium genannt wurden.

Die fich ins Alterthum verlierende alte Abgabe ber Land. und Orbeede, welche lettere von den Stadten für folche kanderenen bezahlt wurde, die ihnen ben ihrer Gründung von dem kandesherrn geschenkt worden, und die Landbeede, welche der Unterthan von den Grundsstäden entrichtete, von welchen er den Geistlichen den Zehnten gab, haben mit dieser später entstandnen Beede

Leinen Busammenhang. Jene find nachher in Schoft verwandelt worden.

Diese oben angeführte Beebe entftand in neueren Beiten und hieß auch procaria extraordinaria, die nur im außerordentlichen Fallen bon ben Standen bewilligt wourde.

Man streitet barüber: Db ber Abel sich vom bieser Albgabe eximirte, und es ist mehr bafür, als dawider, da ihre Entstehung von ihm ausging. Der Gang war kein auderer, als das die Markgrafen einen kandag ausschrieben, den Schinden den Antrage wegen Bewille gung dieser, Abgabe machten, welche solche dennt auch auf gewisse Jahre bemilligten, sich, aber von dem Fürsten eine Exemtion zu verschaffen wußten. So. gab Markgraf Walde na veine solche Exemtion 13nk.

Beranlassung: jur Anforderung gab die sedeckniasige Gelegenheit; der Krieg, besonders gegen die Lückenicher Alusstarung einer Prinzessung a. weshald man den den diese Abgabe, auch set als Afrens und Fräuksnsteren genhoet sinder Abgabe, auch set

Die Bewilligung biefer Beeben, Turfen- und Framleinsteuer; ber Onben- und Gibelschoff erstreckte fich bis in die neueren Zeiten, und mag man diese Abgaben-niewannt haben, wie man; will zu so ift doch so virk gewiste daß sie auf Commention beruhten, und die Regenten und fer thren Domaing, Regalien und der Land- under beebe keine weitere Abgaben eingeführt hatten.

Frecht von 1422-ift enthalten:

Mylius Corp. Const. March. Tom. VI.

daß berfelbe 200000 Guiden Schulden von seinen Wortsahren Aberfommen, welche die Landstände in 5 Fristen zu zahlen übernahmen; wogegen sie sich eine Eremstion von der alten Abgabe der Landbeede ausbedungen, und dem Churfatsten das Bersprechen abnöthigten, seine Domainen nicht mehr versetzen und verpfänden zu wollen.

So lange, wie die Regenten joner Zeiten borgen kortiv ten; welches gewöhnlich in den Seadten geschah, die sich dafür Zollfrenheiten ausbedungen, oder ben Alosten und Geistlichen, demen man Domainen versetzte, so enthieten sie sich der Anforderung einer Abgabe, weil ben diefer Gelegenheit immer ein Poheitsrecht nach dem andern im Lanse blieb.

In Jahr 1524 wurde von den Standen ein acht jähriger Subenschof zu Bezahlung der churfürflichen Schulden bewilliget. Solcher betrug damals mahrend der ersten sieben Jahre acht, das achte Jahr fünf martische Gulden für die Inde. Die Städte mußten 3 des ganzen Quantums übernehmen; die Nitterschaft nur 3 wöll sie im Bests der Macht war.

Die Stabte hatten aber schon frühet ad tempus eine none Art Abgabe zu tragen übernommen, wolcht bie erste Consumtionsaustage in dem prensischen, damuis hrandenburgischen Staate war. Dies war, das vom Churstest Albrecht 1472 zum ersten Mal einzestührte Biergeld, welches damals mit einem martischen Gulden der Diene bezahlt werden mußte, wozu 1467 schon Friedrich die Anlage gemacht hatte \*). Im J. 1488 wurde

<sup>&</sup>quot;) Beguelin am angef. Orte 6. 75.

bies Biergeld unter bem Ramen Biese mit 12 Pfennig pro Lonne, und 1513 ad dies vitae bes Churfurs ften von nenem erhoben und bewilliget.

Bon 1549 ift eine Conftitution \*) vorhanden, wormach die Stadte frenwillig eine Auflage von 8 Gulden
pro Lonne Bier 8 Jahre lang zur Abtragung der Laudesschulden übernahmen. Dierauf grandet fich das heute noch bestehende Biergeld, welches in der Churs marf für Rechnung der Landstande erhoben wird.

Die Sanptlast des Adels und der Ritterschaft in jener Zeit war der Kriegsdienst selbst. Jeder dienstisstige Wann mußte die Seerzüge mitmachen; der Guthsdesses Wann mußte die Seerzüge mitmachen; der Guthsdesser diente zu Pferde, die übrigen Dienstmannen zu Fuß als Bogenschügen. In Schlessen unter andern bestimmte Boguslaw zu Schweidnist zuerst diesen Dieust nach eines jeden Bestinng. In Preußen schrieb die Eulmische Sandveste vor: daß ein Bestiger von 40 Insben auf einem gepauzerten großen Pferde und zanz gesrästet mit schweren Wassen nebst noch zwey Reutern; ein kleinerer Landeigenthümer zwar auch zu Pferde, aber in leichter, Rüstung und nur allein dienen sollte.

Unter bem Namen von Burgbiensten mußten Grunds befiger in ihrer Gegend auf ben Burgen eine Zeitlang Wachen verrichten.

Diefe Rriegsbienfte wurden ben Guthsbesigern laftig, fie fingen an, fie abintaufen, als die Farsten nach und nach fich Solbner anschafften und solche unterhielten. Daher entstanden die Lehn, Aitterpferde und Rogbienfts ... gelber, bie noch jest in den Marten, im Magbeburg-

<sup>\*)</sup> Mylii C. C. M. T. VI.

schen und in Westphalen epistiren. Im J. 1550\*) wurde im Brandenburgschen zuerst für jedes Nitterpferd 20 Gulsden zu zahlen bewilliget, welche Abgabe jest dis 40 Gulden herangewachsen ist. Viele der Raturalprästationen, die wir jest noch haben, als Fouragelieferung, Vorspann, Kriegs., Burg und Vestungssuhren sind schou in den altesten Zeiten geleistet worden.

Es war damals ichon üblich, die Fürften mie ihrem Soffager burch Borfpann fortjuschaffen, und da bamit großer Migbrauch (so wie heute) getrieben wurde, so ichaffte schon 1178 unter andern herzog Ca fi mit in Schlesien diese Borfpannleiftung im Frieden ab, die aber balb wieder eingeführt wurde.

Sehr brudent war die Verpflegung des Soflagers im wenbischen (Stan), die Fortschaffung fürftlicher Boten (Pavoz), der Unterhalt der Jäger und Sunde Pfarne), der Schlofwachen (Stroze) \*\*).

Ben ben immer steigenben Bedarfniffen ber branbenburgischen Regenten, ben ben immer geringer werbenben Revenden von ben bamals geringfägigen Domainen ber Churfürsten, wurde die Dependenz von ben Stanben immer größer, und die Rechte dieser vermehrten sich, die ber Churfürsten nahmen ab. Daber die häusigen Landtagsrecesse im sechzehnten und stebzehnten Jahrhunderte, die Mylins nachweist.

Joachim II. starb 1571, und hinterließ zwen Millionen Thaler Schulden; da er aber diese Summe im

<sup>. \*)</sup> Mylii C. C. M. T. VI.

<sup>••)</sup> Reitemapers &. D., erfer Th. G. 640.

Lande ausgegeben, dadurch die Induffrie und Kabrifen (besonders die Suchfabrication) unterflügt hatte, so besfand sich das Land im Wohlftande \*).

Johann George, ber Joachim nachfolgte, bis ponirte bie Stande benm Antritt ber Regierung, Diefe Schuldenlaft ju übernehmen, mogegen er ben Landjoll bon ben Kornfuhren herabsette. Die Stadte ließen fich ad tempus eine Erhobung bes Biergelbes, bes Subenund Giebelfchoffes gefallen. Dies alles reichte aber nicht bin, jund man fing bamit an, bie Sauptgegenftanbe ber Confumtion verfteuern ju laffen \*\*). Ein jeder Schefs fel Roggen ju Brob, und ein Scheffel Gerfte jum Schroot mußte einen Gulben Accife bezahlen; bies bauerte fo fort bis jum brenfigiahrigen Rriege, wo George Wilhelm im Jahr 1620 ohne Erfolg \*\*\*) feine Vafallen, bie Rriegedienfte ju leiften, felbft ben Berluft ber Run fingen Die fiebenden Seere an Lehne aufforderte. mehr Eingang ju finden, und aus ben Trabanten murben Golbaten.

Freund und Feind nathigten Georg Wilhelm große Anlagen zu machen. Die Bierziese stieg auf vier Thaler für das Gebraude, und die Accist pro Scheffel auf zwen Gulden, vom Eimer Wein auf sechs Gulden, vom Pfund Fleisch auf einen Pfennig, von einem Stück Tuch, welches außerhalb Landes ging, drep Gulden,

<sup>\*)</sup> Pauli Gefch. bes pr. St. Ch. 3. S. 226.

<sup>\*\*)</sup> Begnelin vom 3. u. A. B. S. 49. — Mylii C. C. M. P. VI. Landrecesse vom Jahr 1512, 1593.

<sup>\*\*\*)</sup> Mylii C, C. m. P. VI.

vom Saufen Cichenholy feche Gulben, vom fichtenen funf Gulben.

Dies geschah theils 1620, wo auch noch ein besonberes Ropfgeld eingeführt wurde, theils 1624. Das Ropfgeld wurde klassischert. Es zahlte ein Edelmann für sich und seine Frau bren Thaler, für ein Kind zwölf Groschen, eine abliche Wittwe auf Leibgedinge vier Thaler, eine ohne Leibgedinge zwey Thaler, ein unverheiratheter Edelmann zwey Thaler u. s. w.

Im Jahr 1636 wurde bie erfte Kriegsmete eins geführ: \*); man mußte nämlich von jedem Scheffel Brodforn, außer der Mahlmete, und von jedem Getrante, außer den verordneten Ziesegeldern, von jedem Scheffel Malz eine Mete abgeben.

<sup>9)</sup> Begnelin l. c. G. 91.

## Siebenter Brief.

Beriin.

Jest, mein Freund, nach ber schlasen Regierung eines Georg Wilhelms, wo bas brandenburgsche Saus am Rande des Abgrundes war, da trat auf einmal ein Rann auf, den nicht bloß die Geburt, sondern Preußens guter Genius auf den Thron seiner Vater berufen zu haben schien:

Friebrich Wilhelm I.

Er giebt ben Beweis, was ein großer Geift an ber Spige bes Staats vermag.

Friedrich Wilhelm, der fraftvolle Cohn der Ratur, nicht ohne Ausbildung seines hellen Verstandes, so welt es das damalige finstere Zeitalter zuließ, ersschuf nicht bloß eine Armee, durch die er fremden Einsstuß vom vaterländischen Boden entferute, er ordnete auch die Verwaltung des Junern, besonders der Fisnanzen.

Nach der Veendigung bes drepfigjährigen Krieges, wo Friedrich Wilhelm I. das Staatsruder Preufsfens in seine gewaltige Sand nahm, da anderte sich bald die ganze Auslicht der Dinge. Nachdem er seinen Staat und die Regentenwarde aus der Rullität emporsgehoben hatte, worin bende damals sich befanden, als er mit dem Schwerdt in der Faust den Schweden, Poh-

len und Franzosen Achtung abzwang, ba wendete er auch zulest seinen herrscherblick auf bas Innere ber Staatswirthschaft, so weit die damaligen unruhigen Zeitsläufte es thun liegen, und von diesem Augenblick fangt in ben Landtagsrecessen ein anderer Geist, und zwar der det Unterwürfigkeit und nicht der Anmagung von Seisten der Stände zu herrschen an, und wird immerssichtbarer.

Mls Kriedrich Bilbelm I. Die Regierung ans trat, fand er bie Domainen in ber traurigften Berfaffung. Bas ber Feind im brepfigjahrigen Rriege nicht vermuftet batte, bas mar von ben Amterentmeiftern, Amtshauptmaunern, Droften, und wie fonft in ben ver-Schiedenen Provincen Die Abministratoren weiter hießen. ausgefogen, ba fie unter feiner zweckmäßigen Aufficht gestanden batten und in Rechnung brachten, was fie wollten, fo, daß in ihren Sanden Ginnahme und Ausgabe fich flets compensirte. Richts leichter mar in jener Beit, als felbft bie baaren Gefalle und die Naturalpraftanba in ber Memtern zu verdunfeln und unterzuschlagen; benn es fehlten alle Bebe- und Praftatione. Regis fter; es exiffirten feine Urbaria, woburch bas Berbaltnif bes Amtes ju feinen Unterthanen et vice versa bes ftimmt gewesen mare; afte biefe Revenuen murben nach bem herfommen erhoben. In einigen Provinzen maren zwar fchon Collegia unter bem Titel von Amtscammern angefest, welchen die Aufficht bes Umtes anvertraut war, in anbern aber auch wieder nicht. Friedrich Wilhelm brachte einiges Licht und Ordnung in bies Chaos von Berworrenheit: er fandte Commiffarien in die Memter, welche bie Praffanda aufnehmen, Grundbuicher anfertis

fertigen, die verwirrten Granzen reguliren, und die gegenseitigen Verhaltnisse des herrn zu den Unterthauen feststellen mußten. Es wurden in allen Provinzen Aurts-Cammern etablirt, ihnen die Aemter untergeordnet und von denselben die Justiz administrirt. Es wurden Cammerordnungen erlassen, und darin diesen Behörden der Dienst und Geschäftsgang vorgezeichnet. hin und wieder sührte man auch die Verpachtung ein; in der Regel blieb aber die Administration.

Dem ungeachtet entstanden zwischen der Domainen-Administration und der Ritterschaft \*) über gegenseitige Gerechtsame häusige Streitigkeizen, und die Amts-Cammern maßten sich Eingriffe in die Patrimonial-Jurisdiction derer von Abel an. Der Chursurft, dem darüber Beschwerden vorgetragen wurden, erließ unter andern hierüber eine Resolution unterm zten Julius 1650, warin es heißt:

"Die Streitigkeiten zwischen ben Beamten und benen von der Ritterschaft befinden Ge. Durchlaucht bergestalt beschaffen, daß darin von den Amtscammern nicht Recht gesprochen werden kann."

Alls aber auch die Stände ein Recht zu haben vermennsten, gegen die Ansesung der Colonisten auf wüsten hur ben in den Aemtern zu protestiren, da solchen eine sechst jährige Frenheit von den Staatslasten zugebilliget wurd de, die sie mit gleichen Schultern getragen wissen wollten: da verwies ihnen Friedrich Wilhelm diese Ammaßung unterm 13ten May 1652 in harten-Ausbrücken da schon damals die Bevälterung seiner an Mensches armen Staaten ihm am herzen lag.

<sup>\*)</sup> Mylii C. C. m. Tom. IV.

Die Abministratoren der Domainen waren gewöhnts Ach von Abel, welche unter dem Titel von Amtshaupts mannern und Drosten solche bewirthschaften ließen. Als nun Friedrich Wilhelm die Aemter zu verpachten auffing, da die Administration ihm nichts eintrug, da missiel dies Verfahren dem Adel so sehr, daß er es wagte, gegen die Einziehung der Amtshauptmannsstellen Borstellungen zu machen. Der Chursürst ertlatte hiersauf unterm 13ten May 1652:

"Da Gr. Durchlaucht Aemter noch jur Zeit so schlecht beschaffen waren, bag weder Sauptmann, noch Amthschreiber barauf unterhalten werden könne, so waren Sochstdieselben genothiget, dieselben ju vers pachten. Würden aber die Stände jur Einrichtung der Domainen etwas hergeben, und die Amtshauptstente unterhalten, so waren Se. Durchlaucht nicht absgeneigt, alles wieder in den vorigen Stand zu sehen."
Dazu hatten aber die Stände keine Luft.

Ob zwar Friedrich Wilhelm bas Regentenanssehen wieder hergestellt hatte, so blieben die Stände während seiner Regierung doch noch im Besitz großer Borrechte, und hatten wichtigen Einstuß auf das Domaisnenwesen. Es wurde unter andern in dem kandtags-Reces vom 26sten Julii 1653 Art. 13. vom Churfürsten versprochen, seine Domainen nie versetzen oder veräußern zu wosten; eben so Art. 30. die Domainen- Unterthanen mit den übrigen des Abels zu der Landesstener zu gleischen Rechten bentragen zu lassen.

Wenn fibrigens swifden benen von Abel und ben Domainenbeamten Nochtsftreitigfeiten entftanben, fo wurden folche von ben Laubesregierungen entfchieben, benen

die Juftigadminiftration übertragen war, wie ber Artitel 41. diefes Receffes vorschreibt.

Friedrich Wilhelm forgte 1661 nach beendigtem Kriege für die Melioration seiner Aemter durch Bedauung und Euksivirung wäster huben, und ertheilte
unterm 19ten Januar e. a. ein Patent: daß den Colonisten eine Besteyung von allen ordinairen und extras
ordinairen Landeslasten, als der Contribution, des Schoß,
Gervis, Einquartirung, Steuern, Collecten, Zinspachten,
Zehnten auf 6 Jahre zusließen solle. Diesenigen, welche
im Kriege gedient hatten, erhielten noch außerdem zum
Ban des Etablissements frepes Banholz aus der herrs
schaftlichen Forst.

Da man ehemals häufig Domainen = Pertinenzien gu Lehn ausgegeben hatte, so wurde unterm 4ten October 1669 festgesett: baß ben einer Bacanz biefe Lehne wieder eingezogen werben sollten.

## Achter Brief.

Rertin.

Run kommt eine Epoche, worin ber preußische Staat still stand. Friedrich I, ber 1688 gur Regierung kam, veränderte das bisher beständene Domainenwesen von Grund aus, kehrte sich wenig an alle ältere Landtags. Recesse, und veräußerte alle Domainen, indem er ste einzeln in Erbpacht verkaufte.

Das' beshalb erlaffene Patent ift bom aten April 1701 \*).

Rach bemfelben geschah die Vererbpachtung, um bie Unterthanen von dem Raturalbienfte zu befregen.

Der Begriff ber Alemter blieb, das heißt: bie pors ber in einen Bezirk zusammengeschlagenen Domainen-Grundftucke, Rechte, Mublen u. f. w. wurden nun einzein in Erbpacht gegeben.

Das Amt selbst, ober ber Bezirk, worin jene Pertinenzien lagen, wurde ebenfalls einem Beamten vererbpachtet. Da berselbe dadurch ben Dekonomies, Rents umd Justigbeamten in seiner Person vereinigte, so hatte er einen Gewinn aus den Sporteln und dem Naturals Zinktorn zu erwarten; da aber dies nicht hinreichend befunden wurde, so gab man ihm 12 Procent von der

<sup>\*)</sup> Mylii C. C. m. IV. T. 2. 7.

Hälfte ber ganzen Amtseinnahme als Gehalt. Diese Salfte mußte er aber loco cautionis baar vorschießen. Ueberdieß erhielt er frene Wohnung, holz und andere Emolumente. Die einzelnen Pertinenzien und Gerechtssamen vererbpachtete man gegen ein Erbstandsgeld und einen jährlichen Canon, der zu der Gute des Bodens, oder des ausgemittelten Ertrags im Verhältnisse stand.

Obzwar man besonders den Abban begunftigte, das mit aus den Vorwerten fleinere Sauern " Nahrungen entstehen sollten, so gab man doch auch ganze Vorwerte bin, wenn jener Zweck nicht erreicht wurde. Der Erbandichter eines solchen großen Vorwerts mußte sich aber verbindlich machen, mehrere Familien unterzubringen und dazu Etablissements anweisem zu wollen.

Der Erbpachter erhielt bas Beräusserungsrecht, ber Konig behielt sich aber bas Borfauferecht bevor.

Die Dienste wurden ju Gelb angeschlagen und bes

Die Gebaube murben taxict und mit dem Erbpach, ter aufs beste darüber gehandelt. Das Bieh murbe dem Meifibierenden vertauft, dem Erbpachter aber ein Borzugsrecht verstattet.

Die Saat, bas Ackerlohn und bie Dungung, bie auf bem Gute fich befand, wurde-nach jedes Orts Gebrauch tarirt und bezahlt.

Diejenigen Aecker und Biefen, welche bep einem Guthe contribuabel waren, wurden zwar auch dem Erbpachter überlaffen, die Bedingungen barüber aber gemildert.

Die Domainen s Borwertstanderegen wurden aber . fren von allen öffentlichen Lasten ausgethan.

Der Anfchlag geschah nach Vermeffung und Bontetirung ber Sachverfiandigen. Eine Licitation murbe nicht verftattet, sonbern die Subjecte nach ihrer guten Qualification gewählt.

Den Erbpächtern blieb ber Dienstzwang über bie bom Naeuralbienft befreyten Bauern wegen bes nothwendigen Sefindes.

Das Erbstandsgelb wurde ju j in brep Terminen bezahlt.

Wegen Bestimmung bes Erbstandgeldes und Cas nous war tein festes Princip angenommen, sondern es hing folches von der jedesmaligen Behandlung der Pars tepen ab.

Es wurde unterm 27ften October 1704 befohlen: bag in ben Hemtern Sagle, Lagere, Erbe und haupte 'bucher gefertiget, und barin genau bie königlichen Dos mainengefälle und Gerechtsame beschrieben werben sollten.

Bey Gelegenheit ber Einrichtung biefer Erbpächter hater ber Konig eine Commission niebergesett, woraus nachter bas Generalbirectorium entstand.

Während seiner Regierung blieben aber noch immer die Umtscammern, welche sich

Konigl. Prouß. jur Amtscammer verorbnete Viceprastbent, Rathe und Vicecammermeifter.

## unterschrieben.

Friedrich I. veranlaßte wohl eigentlich feine Berschwendung, seine Prachtliebe und die Königswurde das zu, diese Benutungsart seiner Domainen einzuführen, um durch das Erbstandsgeld ein Capital in die Sande zu bekommen. Bare diese Einrichtung nach richtigen Grunds

Grundsägen geschehen, hatten die Commissarien nicht manche einträgliche Domainen verschleubert, hatte man sie nach einem richtigen Maasstabe veranschlager so mirbe bas Land dadurch schnell zu einer hohen Cultur gesdiehen senn.

Die offentliche Mennung war aber bamals fehr ges gen biefe Einrichtung; vielleicht beshalb, weil man fah, daß bas daraus eingenommene Geld verschleubert wurde. Das beweisen verschiedene Ebicte, unter andern vom 2ten Januar 1704, worin es heißt: daß von der Erbpachtseinrichtung nicht gesprochen werden sollte.

Sehr natürlich mußte ein Theil des damals noch über alles dominirenden Adels diesem Projecte entgegenwirken, da es seinem Interesse nicht entsprach. Sehr viele Aemter wurden in jener Zeit von Amtshauptmannern aus dem Abel und von Orosten administrirt, durch die Erbpacht verlohren sie ihren Posten und alle Aussicht zu einem Sewinn; sie suchten also den Fortgang der Sache zu erschweren, und der Commission, welche der König zur Organisation der neuen Erbpachtungen ernannt hatte, wurden alle mögliche hindernisse in den Weg gelegt.

Es murbe intereffant fenn, ju feben, wie boch man bamals einen Morgen Acker nach verschiebenen Rlaffen im Ertrage angenommen habe. Ich habe barüber aber nichts Anthentisches auffinden konnen.

In der Grafichaft Ravensberg und Mark befiehent aber noch heute bie Erbpachten auf bem Grund jener Ginrichtung.

Frieduch L mar es, ber querft feinen Domafe nen-Bauern einen Stand in ber Societat anwieß, wel-

cher bie Rechte und Pflichten berfelben festfellte, und fie nicht ferner ber Willtühr ber Beamten überließ; biefen wurde es besonders durch das Ebict vom 3. August
1709 untersagt, die Bauern zu prügeln, sondern es sollten die Streitigkeiten der Unterthauen mit den Pachtern
von den Amtstammern untersucht, und wenn sich jene
nergangen, sie mit Gefängniß bestraft werden \*).

## Meunter Brief.

Betlit.

Nicht besser hatte bas Fatum für ben preußischen Staat sorgen können, als daß es ihm Kriedrich Wils helm I. jum Regenten gab. Die Organisation der neuen Finanzbehörden, die eingeführte Verwaltung der Aemter in der erst beendigten Vererbpachtung, mährte nicht lange. Friedrich Wilhelm I. hob solche unsterm 13. Angust 1713 wieder auf, und zog alle vererbpachtete Domainenstücke wieder ein. Den Erbpächtern wurde das Erbstandsgeld wieder dadurch vergütet, daß man ihnen das Pachtstück ohne Cauon so lange ließ, die jenes getilgt war.

Friedrich Wilhelm bewirtte gehn Jahr fpater in ben Finanzen eine Sanptveranderung, indem er uns term 24. Januar 1723 bas Generals, Finanzs, Rriegse und Domainenbirectorium, und in den Provinzen die Rriegs- und Domainenfammern organiserte.

<sup>&</sup>quot;) In fofern that er einen Schritt pormarts.

Bor blefem Zeitpunkt wurden alle Rameralia, in fofern es nicht bloße Domainensachen waren, von den Regierungen verwaltet. Als aber der Steuern mehr wurden, als unter dem großen Churfürsten das stehende heer entstand, als die Accise in den Städten ein neuer Gegenstand der Finanzverwaltung wurde, da wurde noch ein Collegium unter dem Litet des Kriegs Commissacials etablirt, welches diesen Zweig von Geschäften verswaltete.

Friedrich Wilhelm vereinigte aber diefes Commissariat mit den Amtskammern, nahm den Regierungen die Landespolizen, und übergab fie den neuen Collegiis, den Krieges und Domainenkammern. Jur Aufsicht über biefe neuen Collegia organistrte er aber in Berlin bas Generaldirectorium, mit welchem damats nach die Oberstechnungskammer verbunden war. Von Friedrich Wilhelm ging das ganze Domainens, Accises, Contributions, Rassens und Rechnungswesen aus so wie es jest noch in seinem Fundament besteht. In siches auch hie und da in neuern Zeiten erweitert und modisscirt, so bleibt er doch davon der erste Stifter.

Was das Domainenwesen anlangt, so wurden basmals gleich nach der Stiftung der Kammern fechtsabrige Verpachtungen der Aemter nach einem Anschlage eingeführt, und einem Nath ben den Kammern die spezielle Bearbeitung aller auf ein oder mehrere Aemter sich beziehenden Sachen aufgetragen. Es war nut Sache dieses Departementsraths, sich eine genaur Kenntnis des Amtes und aller seiner Revensien zu verschaffen, und diese, in sosen sie nicht fixirt waren, abzuschäßen. Die darüber ausgenommenen Rotigen wurden der Anschlag

genannt; nach biefem Anschlage wurde alebenn einem ber Rammer befannten und vermögenden Dekonomen bas Amt in sechssährige Pacht übergeben, wofür er ges wöhnlich ein Viertel des Pachtquantums Caution mas den, und ein Viertel quartaliter vorausbezahlen mußte. Dagegen erhielt er aber alles, was einen Ertrag gabz und seibst die Justis (in Rücksicht der Sportelu) zun Benusung vach einem Contract, worin ihm zugleich weberere Meitorationsbedingungen zur Pflicht gemacht wurden.

Der Anfchlag mußte

- 1) die baaren Praftationen in Gelbe ober Naturaa lien enthalten, welche die Unterthanen zu entrichten schulds maren. Die Naturalien wurden aber zu Gelbe nach einer Tage angenommen, welche fich auf einen Durchschnittspreis wehrerer Jahre grundese.
- 2) Die unbeständigen Gefälle, j. B. die Jurisdictionsgefälle wurden ebenfalls nach einem Durchschnittspreis angenommen.
  - 3) Die Landerepen ben Borwerken wurden bermeffen, und zuerst durch Sachverständige in ihren verschiedenen Abstusungen der Qualität abgeschäft; demnächst wurde der Ertrag aus den Saat- und ErndteRegistern nach einem sechssährigen Durchschnitt berechenet, welche die Beamten, als richtig geführt, beschwören mußten. In dem Anschlage nahm man die Drepfelder-Wirthschaft an, und zog ein Orittel als Brache,
    die nicht benuft werden konnte, vom Ertrage ab. Bon
    den Abrigen zwep Oritteln tragbaren Boden im Winterund Sommerfelde zog man das Saamenkorn und die
    Wirthschaftskossen nach einem angenommenen Sage ab,
    und berechnete den reinen Ertrag zu Gelde nach einer

Mit, die fich auf ben Durchschnitt des Marktpreifes mehrerer Jahre grundete, welche man die Rammertare nannte.

- 4) Die Biehnutung veranschlagte man boppelt; einmal ließ man die Wiefen vermessen und abschäfen, wovon das Resultat in den Anschlag kam; zum andern seite man pro Grud Rindvieh oder für das Handert Schäafe ein Geldquantum an, welches solche in der Gesend umher gewöhnlich einbrachten.
- 5) Die Dienste wurden nach niedigen Gagen gu Gelbe veranschlagt, und folde bem Pachter gegen Befahlung bes Dienstgelbes überlaffen.
- 5) Ben ber Braus und Brenneren berechnete man ben Ertrag nach ber Confumtion, bestimmte bie Gite und ben Preis bes Gerrants, seste aber bem Beamten bas Getraibe, welches er verschentte, pro Scheffel um 3 Gr. hoher in ber Ausgabe an, als die Rammertage bes Pachtgetraibes betrug, bamit er eine Ensschädigung für seine Mühe hatte.
- 7) Ben den Miblen führte man den Miblenzwang ein: man gab namlich jeder Mühte einen Diftriet, in welchem die Perfonen gezählt, und für jede ein Quanstuni an Getraide ausgefest wurde, welches solche confinitien mußte, von diesem Quanto wurde die Mahle, mehr mit 24 zur Kammertape veranschlagt, und als Mühlenpacht angesett.
- 8) Alle fibrigen Revenden wurden in Einnahme und Ausgabe nach ber kotalität berechnet, und ber reine Ers trag als Pachtquantum angenommen.
- 9) Ueber bas Sois, welches ber Pachter brauchte, wurde ebenfalls ein Anschlag gemacht, und ihm foldes

aus den Amteforfien, welche befanders abminifirirt wurd ben, fostenfrey verabfolgt.

- 10) Ueber die Forsten wurden besondere Soufibe, diente angesest, welche sie vermalteten, und die sogen pannten Forstimter sonstituirten, über welche der Obeses sorstimeister qua membrum der Kammer die specielle Oberaussicht hatte. Den allen Forstämtern eines Oormainenautel sonsuriets aber der Pachter gleichfam alle Controllent.
- priefe gab, und has nothige Holy und Gelbalt anmiefe. Eriedrich Wilhelm erließ desphieles gabpriefe gab, und has nothige Holy und Gelb dagu anmief. Eriedrich Wilhelm erließ desphalt ein eignes
  Baureglement unterm zo. Sept. 1794.
- 12) Bon jedem Amte wunds ein Amtsetat gefertisget, welcher sammtliche Einnahmen und Ausgaden specificire und nachgewiesen embalten mußte, dem der Ausschlag ganz besonders zum Grunde igg. Die Unigerschliche, welche diesen Erat nachwies, mußten-schliedersdiene bings neuer ichen Bedingung zur Provinzial-Domainenschlie einfammen. Wenn dober tegend eine Einzahmen weber Ausgade noch nicht ganz sieher war, so wurde solche vor die Linie gesest, und bien nachgewiesen.
  - 13) Beg jedem Jahrefiching mußte ber Pachter eine Rechnung über die Ginnahme und Ausgabe bes Amts ablegen, welche fich auf den Amtsetat begulindete-
- 14) In bem Amte war der Amtmann die erfie polizen : und Juffignerfon, und ftand unmittelbar unter der

Rammer; bemnicht wurde zur Abminification ber Justig eine Justigperson augssehe, und ber Beamte zog die Sparteln, und war Benfiger beg allen richterlichen Bers handlungen.

So sehr viel Despatismus und Milltüfe auch in dieser neuen Deganisation der Neuter verdatzen lag, so seiner neuen Deganisation der Neuter verdatzen lag, so sein auch durch neue Einstührung der Dienste der Sale tur Sinderutsse in den Weg gelegt wurden; so gewaltig die Pächter auch die Uneeritzunen denleten und aust sogen, westallt allgemeine Ungufriedenzeit, ja selbst und ver andern im Mindenschen ein Bauernaufenhor eurstaud, sie war doch durch die neue Deganisation sowohl der Lieuter als die Rammern, des Gemealdicectoriums und der Oberröhnungskammer, der eine Schritz zur Ordoning im Fixangs nich Kastenwesen geschehen, welche das preistische Hans nachber so hach sider alle seine Rachbarn empregehoben hat.

Hete bich Bilber was in seben feinen Jinaiszen nicht bioß mehr Ergiebigkeit, sondern auch eine besern Debnung. Bisher was in seder Produnt eine beserdere Units und Finangkammer, weiche die Einkünfte von den königlichen Armeien und die Steinern zum Civistat verwaltere, und neben ihr ein besondere Arugdstommisseller und bie ein besondere Arugdstommissat, welches die jenigen Abgaben; die gude Ariegswesen angeweitbet wurden, zu berechnen Laute, wie aben gesagt ist. Iesse bende führen diesen beste, der Vollegia in Berlie die Aufliche. Interes bende führen diesen benen Steine die Masselle die Aufliche Diese benen Steine Vollegien in Berlie die Aufliche Diese benen Steine Vollegien interesien und Woorfperfiche, well ein Theil sich einstilbere, ligkeiten und Woorfperfiche, well ein Theil sich einstilbere,

<sup>\*)</sup> Brandenburgifche Gefchichte von Gatlus, ster Band, Geite 173-178.

dak der andre Einariffe in seine Rechte thate; baber arbeiteten benbe einanber oft entaegen, befantoften fic burch Abvotaten vor Gericht; befoldeten thre Gachwalter von ben foniglichen Ginfanften, brachten nientche wichtige Gefchafte ind Glochen, und fcabeten bem allmemeiden Beffen burch ihr einfeitiges Berfahren, amftatt es burch gemeinschaftlichen Effer zu beforbern. Um biefen Hebeln abenbelfen, und alle Amiftigleit, und Gifesfucht mifden Lommiferiaten nab Amistammern ast einmal zu enben, pereinigte (hierburch bewogen) Ronig berbe Collegien in eine, und naunte fie mm Briege - und Donsainentammern ; und bie Rathe betfelben Rriege. und Domainenrathe. Alle Rammetn wurden bem Beneral., Deer., Rinang., Rrieges und Domainenbireftorium in Berikt unterworfen, ju boffen Befchaftsbaunge ber Rouig eine eigene Borfchrift entworfen batte. Dies war gleichfam fein Beheimes - Racht-Collegium, welches alle innete Beattfachen beforgte, und aufaund aus vier, in ber Rolge aus feche Denat-Einer ieben Abtheilung wurben ibre temente bestand. befondern Brovinzen unternepronnt. Der Ranig blieb felbft ber Brafibent; als Biceprafibenten ernannte, er aber: bie vier Departemente bie Geatsminifter . Erm pb. tow, Ereug, Rrant unb Dorne. Die Geb. Staates ratte Ratich und Auch bearbeiteten affe Buftifachen, und ber Bofiagermehter betam ebenfalls Gib und Gum me baben .. Die Errichtung und ber gilictliche Korteana bes Generalbirettoriums lag bein Ronige gang auferor bentlich am Dergen, haber, wohnte er ben enfleu Gibunsen bis au Enbe mit. Gifer und Aufmertfamteit ben, und ließ bernach jur befidubigen Erinnerung fun feine

Merhie fein Bild in der Mitte des Berfamillungsfaals Es fellt ibn in Cebensgröße vor, wie er aufhance. mit einem Commandoffabe auf ein andres Gemalde teiet. Died mar bie Gottin ber Gerechtigteit wit ihren gewohne Lichen Attributen, ber Mage in ber Rechen, auf beren -einer Schaale bie Morte: Rriege ., und auf ber an-Dern .: Domainentaffe fanben. Die Mitalieber biefes Collegiums murben febe aut befolbet, und gerhielten aud. gegeichnete Oulberweifungen; und ba fie ihre Gibungen witht eber aufbeben burften, als bis alle vorgetommene . Sachen entichieben waren, weswegen fie oft bis Rache mittags bepfammen blieben, fo murben fie aus bes Ra nies Riche gefpeift; fie belauten wier Gerichte, jeber eine Bouteille alten Rheinwein, und fo aut bereitete Bucifen als ber Konig feiber. Diefe Speifing bauerte viele Jahre lang fort, horte ober nech und nach auf Als ein Theil bes Generalbireftoriums murbe bie une eben bie Beit geftiftere Dher ., Rriegs .. und Domainens Mechentammer angefeben, ben welcher alle Raffenbebiene . ten nub Beamten ihre Rechnungen ablegen muften.

Hap ben Kammern etablirte man zwey Provinzial. taffen, diejenige, welche die Amtskammern zu beauffich. tigen gehabt hatte (die Opmainentaffe), und die Kriegs. fasse, welche die Kommissariate mitbrachten, als sie mit den Amtskammern kombinier murden; über beyde hatte die nunmehrige Kriegs, und Domainentammer die Aufssicht.

In bie Domainenfaffe floffen fammtliche Ueberschaffe ber Domainenamter und alle diejenigen Revenken, welche aus ben tieinen Regalien entflanden. In die Ariegstaffe floß alles, was aus ben Lanbedabgaben und ber Mccife einging. Bepben Raffen lag ein vom Könige tonfirmirter Etat zum Grunde, welcher sowohl die Sinnadmet, als die darauf angewiesene Ausgube, mithin den Ueberschuß nachwieß, welcher alsbahn, und zwar miss der erftern zur General. Domainentusse in Berling aus der letzern zur General. Rriegstasse daseibst eingestidet werden nußte. Wenigstens wurde er hier in Einhuhme aufgeführt, ging aber oft wirklich gut nicht hin, indenta darauf die Generalfassen in Berlin ihre Ausgaben, welthe sein der Proving zu zahlen hatten, affignieren, wie z. B. die Generals Kriegstasse ihre Jahlungesi an die Regimentstassen.

Die Kertigung biefer Etuts war bie Sauptforge ber Rammern, auf ibre Erfallung bielt Ariebrich Bis belm mit ber größten Bunfelichfeit und Strenge. Wit jebem 1. Juny mußten von ihm bie Provingial . Rtiegisund Domainen : Raffenetats, fo wie bie ber Benergliaf. fen, tonfirmirt bereits ben Beborben, als ibre unabanberliche Richtschnur vorliegen. Gie murten baber fcon weit fruber bem Generalbireftorto gut Durchficht eitigte Thickt; biefes lief fie ben ber Bberrechnungstammer bie Reviffon bafftren, und wenn bank von ben Rammeen alle von berfelben gemachten Mouita befelfiget maren, famen bie Refultate in bie Sanbe bes Ronige, welcher oft felbft Musftelbingen nub Abanbernigen machte. Diefe Etats waren ibm fo unverbruchlich und Beifig, bal, wenn auch eine Delioration gefcheben follte, woven er ein to größer Rreund war, folde auf feben Ball unterblieb, wenn ber Etat feinen Sonbs bagu nachwiese Wese bath benn oft bie gemeinnusigfte Cache unter bet Form

von ber Sand gewiefen murbe: Es fen fein Fonds be-

Wie oft haben Laven im In- und Auslande biefe Raifon ber preußischen Finangbehörden getadelt, und nicht paffiren laffen wollen, ohne von obigen wichtigen Besichtspunft auszugehen!

Auf den Srund des Ceats wurden num son den Lammern sowohl, als von ihren Unterfinansbehörden mit jedem Jahrisschluß Rechnungen, gelegt, Sinnahme und Ansgabe darin nachgewiesen, durch Belege justificiet, und der Oberrechnungstammer eingesandt, welche darüber ein Redissonsprototoll-aufnahm, solches den Rommern zur Beantwortung sandte, und auf die eingegangene Autwort so lange Resolutionen ertheilte, die alle Ausstellungen erledigt waren, wo alsbann die Oecharge für den Rendanten von dieser Behörde ertheilt wurde.

Bor das Forum des Generaldirektoriums gehörten fammtliche Finang. und Polizensachen, fie mochen Ramen haben, wie fie wollten, als Domainen, Landesabgaben, Accife, Manufaktur, Landlungsfachen u. f. w.

Bur Abminiftration ber Justis ben ben Kammern, die fich besonders über die Domainen Unterthanen essfrectte, und die späterhin im Jahr 1740 durch ein Resort. Reglement von benen der Ragierungen separirt wurden, organisitete man besondere Justigbeputationen, und in Berlin ein eigenes Ravistonsbereicht.

Der vorgeschriebene Sang im Raffenwesen mar so bestimmt und ohne Bermirrung, daß nichts leichter gu übersehen mar. Iebe Kaffe erhickt einen Rendanten, welcher eine Caution machen mußte, die, wenn fie auch tein Berhalenis ju ben Kaffenbeständen anthielt, boch den Be-

weis gab, daß ber Rendant eignes Bermögen befaß, also tein Berschwender war; oder wenn andre für ihn diese Sicherheit leisteten, die öffentliche Mennung für fich hatte, daß auch der Staat ihm trauen tonne. Außer diesem Rendanten erhielt febe Raffe, wenn sie nicht ganf unbedeutend war, einen Controlleur, die Provinzialfaffent aber auch noch einen Raffirer.

Begiallen Raffen Jonenalen, Manualen, Extracten n. f. w. lag der Stat jum Grunde aller Buchhalteriet. Die namlichen Litel, die diefer in der Ginnahme und Ausgabe nachwies, maßten auch die Raffenbucher enthalten. Diefe Litel enehielten aber die Revenuen und Ausgaben, die eine Rubrit umfafte.

Reine Ruffe war befugt, etwas einzunehmen ober auszugeben, wozu fie von ihrer vorgesetzten Behörde nicht angewiesen war, insofern die Post nicht auf dem Etat stand; war dieß aber der Fall, so bedarfte es feiner Anweisung zur Vereinnahmung oder Verausgabung, jedoch mit der Ausnahme, wenn solche in der Ausgabe in folla ausgeworfen waren, wie z. B. an Remission, Bautosten u. s. wogegen aber bestimmte fixirte Ausgaben, wie Gehalte, teiner besondern Anweisung bedurften.

Alle Monate mußte jede Raffe abschließen, sammtliche Zweige ber Suchhalteren mußten mit einander ftim, men; es wurde nach der Richtschnur des Stats ein Kaffen . Extract gefertiget, und folcher der vorgesetzen Beborde vorgelegt, um auf den Grund besselben die Raffen-Revision vorzunehmen. Iede vorgesetzte Behörde hatte in ihrer Mitte einen Kaffen : Eurator, welcher alsdann auf den Grund des Extracts die Kaffen : Revision abstielt, die Sinnahme und Ausgabe nachsah, die Beles

ge burchlief, und ben bgaren Beftanb fich borgablen lieg.

Alle Kaffen - Unordnungen, Defecte, Betrügerenen Unterschleife murben fehr hart bestraft und kamen nicht häusig por.

Diese Stige mag hinreichen, um zu beweifen, was Briedrich Wilhelm ber Erfe that, um in das Chaos ber Finanzadministration Licht und Dednung zu bringen.

Friedrich Wilhelm, der Churfarft, ficherte die Graugen bes Landes, entfernte fremden Einfluß; Friedrich sorgte für die Decorationen und den Glanz des Throns, übereilte aber sein Zeitalter durch zu frühzeitige Freplaffung den Unterthanen und Auftivirung der Domainen durch Erbpacht; Friedrich Wilhelm aber gab dem Staate im Innern Arafte durch eine Regierungsmethode, welche für sein Zeigalter paste.

### Zehnter Brief.

Berlin.

Unter Ariebrichs II. weifer Abminiffration erreichte bas Kinangwefen Die großte Dobe. Go wie von Rriebrich Bilbelm I. bit Domainenverfaffung begrundet mar, fo tief Rriebrich II. fie befteben. Rach ben beenviaten been felefifchen Priegen aber wirfte er auf bie Cultivirung ber Memter befonbere baburch. baf er ben Beamton jur Aflicht machte, benfpielemeife nubliche Autterfrauter angubauen, Obft und Maulbeerbaume ju pffangen, fich Beschäler ju balten, um bie Pferdezucht ju verbef fern. Es waren eine Menge von Dachtbebingungen, melde Kriebrich II. burch bie Cammern feinen Domainen-Beamten gur Pflicht machen ließ, welche auf Landescultur abzweckten. Daß aber bie an ben Schlenbrian ges wohnte phlegmatische Ration ibm widerstand, und bag er fie mit Gewalt aus bem Schlafe aufrutteln mußte, bas bewies auch ben biefer Gelegenheit ber Starrfinn ber Beamten: sowohl diese ihnen laftigen Conditionen von fich abzumalzen, als fie fo fchlecht wie möglich zu erfüllen. Ich glaube, bag besfalls Kriebrich bie Schleffer allen Abrigen verfchiebenen Bolferftammen feines Staate, be--fonders ben Preugen, vorjog, weil es bier feines Aufrutteins bedurfte, und er die Induftrie fcon fand, Die er ben übrigen nicht aufzubringen vermochte.

Sist befannt, daß Friedrich bas Mannfaktursschiftem angenommen hatte, und bavon ausging, wenn er Sumpfe austrocknen, Brüche urbar machen, Raudle grasten, Sandwehen bepflauzen, wo er leere Plate fand, sie mit Colonisten besetzen ließ. Für ihn hatten nur lebendige Creaturen und die durch ihre Lebenskraft hervorgedende Arbeit einen Werth, deßhalb führte er das Colonistens und Prämienwesen ein, ließ viele Domainen absauen, besonders in der Grafschaft Mark. Was aber Friedrichs Geist ausspricht, das war die Tremung, der Justiz von der Pacht, und deren Verwaltung durch qualisseite Subjecte. Friedrich bestand auf Vertheiselung der Gemeinheiten, und unter seiner Rezierung kam inan schon zum Theil damit zu Stande.

daf ber andre Eingeiffe in feine Rechte thate; baffer arbeiteten bende einander oft entgegen, befandften Rich burch Abvotaten vor Gerichty befoldeten thre Gadwalter von ben foniglichen Einfanften, brachten nienche wichtige Gefebafte ind: Gloebeit, und fchabetett bem allgenwiden: Boffen burch ihr einfeitiges Berfahren , auftatt es burch cemeinichaftlichen Elfer ju befonbern. : Um biefen liebeln abzuhelfen, und allen Imifligfeit und Gifesfucht twiffen Kommifferiaten nab Umtstammern ouf einmal. ju enben, vereinigte (bierdurch bewogen) ber Ronig benbe Collegien in eine, und nannte fie nunt Reieges und Domaimentammern; und bie Rathe berfeiben Rriend. und Domeinenrathe. Alle Rammern wurden bem Beneral . Doer . Rinang . , Rriege = und Domainenbieeftprium in Berin unterworfen, jn baffen Befchaftenang ber Ronig eine eigene Borfchrift entworfen batte. Dies war gleichsam fein Bebeimes-Raches Collegium, welches alle innete Btaatdfachen beforate. and aufaund aus vier ; in ber Rolge aus fend Dennt-Einer jeben Abtheilung wurben ihre temente bestand. befondern Provinzen untergepronnt. Der Lauig blieb felbft ber Prafibeut; als Biceprafibenten ernamte er aber: bie vier Departemente bie Geaatsminifer Grumb. fon, Treug, Rrant unb Borne. Die Geh. Staats rathe Latid und Auchs bearbeiteten alle Juftifachen, und ber Bolidgermeitter betom ebenfalls Gis und Geinme baben Die Errichtung und ber gifielliche Fortgang bes Generalbireftoriums lag bein Ronige gant auffenorbentlich am Dergen, baber, wohnte er ben enfen Bigungen bis ju Ende mit. Gifer und Aufmertfamteit ben, und lief bernach jur beftanbigen Erinnerung an feine Merfrie febr Bild in ber Mitte bes Berfaminlungefrais Es fellt ibn in Cebensgrofte por, wie er aufhängen. mit winem Commandoffabe auf ein andred Bemaibe triat. Died mar bie Gottin ber Gerechtigleit mit ihren gewohn-Lichen Attributen, ber Magge in ber Rechten, auf beren -einer Schaale bie Morte: Rriege ., und auf ber an-Dern : Domainentaffe fanben. Die Mitglieber biefes Collegiums wenden febr gut befolbet, und gerhielten aud. gegeichnete Oulberweisungen; und ba fie ibee Gigungen witht ever aufbeben butften, als bis alle vorgetommene . Bachen entichieben waren, wesmegen fie oft bis Rache mittags bepfammen blieben, fo wurden fie aus des Ronies Ruche gefpeiff; fie belauten wier Gerichte, jeber eine Bouteille alten Rheinwein, und fo gut bereitere Bueifen als ber Ronig feiber. Diefe Speifing bauerte viele Jahre lang fort, horte ober nach und nach auf Alis ein Theil bed Beneralbireftoriums wurde bie une eben die Beit geftiftete Dher ., Rriegde und Domainens Medentammer angefeben, ben welcher alle Raffenbediene ten und Beamten ibre Mechnungen ablegen muften.

Kap ben Rammern etablirte man zwey Provinzial. taffen, diejenige, welche die Amtstammern zu beauffich, tigen gehaht hatte (die Oomainenkasse), und die Rriegs-fasse, welche die Rommissariate miebranten, als sie mit den Amtstammern tombinier wurden; über beyde hatte die nunmehrige Kriegs, und Domainenkammer die Aufssicht.

Ju bie Domainenfaffe floffen fammtliche Ueberschaffe ber Domainendmter und alle diejenigen Revenken, welche aus ben kleinen Regalien eniftanden. In bie Rriegstaffe floß alles, was aus ben Landesabgaben und ber Accife einging. Benden Raffen lag ein Vom Könige tonfirmirter Etat zum Grunde, welcher sowohl die Staundme, als die darauf angewiesene Ausgube, mithin von Ueberschuß nachwieß, welcher alsbahn, und zwar wies der erftern zur General. Domaineiltusse in Beeling wus der lettern zur General. Rriegstaffe baseihft eingesendet werden mußte. Wenigstens wurde er hier in Siniuhme aufgeführt, ging aber oft wirklich gut inter hin, mische darauf die Generalsfiesen bereiln ihre Aushaben, wie g. B. die Generals Rriegstaffe ihre Jahlungen an die Regitientsstaffen.

Die Fertigung biefer Ctats war bie Sauptforge ber Rammern, auf ihre Erfüllung hielt Kriebtich BIL belm mit ber großten Dunfelichteit und Strenge. Dit febem 1. Juny mußten von ibm bie Drovingial . Reiente und Domainen Raffenetate, fo wie ble ber Betteraltal. fen, fonfirmirt bereits ben Behorben, als ihre unabanbetliche Richtschnur vorliegen. Gie murten baber fcon weit fruber bem Generalbirefforto gut Durchficht eitiges Thiet; diefes lief fie ben ber Berrechnungstammer bie Rediffon paffiren, unb wenn bonk von ben Rammeen alle von berfelben gemachten Donita befeifiget maren, Famen bie Refultate in bie Sanbe bes Rodigs" welcher oft felbft Musftelbingen aub Abanbernigen machte. Diefe Etate waren ihm fo unverbruchlich und beifig, bal. wenn auch eine Melioration gefcheben folite, woode er ein fo größer Rreund mar, folde auf febeit Rall unterblieb , wenn ber Etat feinen Sonbs bagu nadielles Wells bath benn ofe bie gemeinnistigfte Cache unter bet'Robm

von ber hand gewiesen murbe: Es fen fein Fonds begu vorhanden.

Wie oft haben Lanen im In- und Auslande biefe Raison ber preußischen Linausbehörden getabelt, und nicht passiren lassen wollen, ohne von obigen wichtigen Belichtspunft auszugehen!

Auf ben Srund des Ceats wurden unn son den Sammern sowohl, als von ihren Untersinansbehörden mit jedem Jahrisschluß Rechnungen, gelegt, Sinnahme und Ansgabe darin nachzewiesen, durch Belege justificiet, und der Oberrechnungstammer eingesandt, welche darüber ein Redissonsprototoll aufnehm, solches den Rammern zur Beantwortung sandte, und auf die eingegangen Auswort so lange Resolutionen ertheilte, die alle Ausstellungen erledigt waren, wo alsdam die Oecharge für den Rendanten von dieser Behörde ertheilt wurde.

Bor das Forum bes Seneraldirektoriums gehörten fammtliche Finang. und Polizepfachen, fie mochten Ramen haben, wie fie wollten, als Domainen Landesabgaben, Accife, Manufaktur, Dondlungsfachen u. f. w.

Bur Abministration ber Justis ben den Kammern, die fich besonders über die Domainen Unterthanen essfreckte, und die späterhin im Jahr 1740 durch ein Resort. Reglement von denen der Regierungen separirt murben, organisitete man besondere Justigdeputationen, und in Berlin ein eigenes Kevistonsgeriebe.

Der vorgeschriebene Sang im Rassemesten mar so bestimmt und obne Bermirrung, das nichts leichter zu übersehen war. Jebe Kasse erhicht einen Rendanten, welcher eine Caution machen unbter, die, wenn fle auch tein Berhälenis zu den Rassenbeständen unthielt, doch den Beweis gab, bag ber Rendant eignes Bermsgen befaß, also tein Verschwender war; oder wenn andre für ihn diese Sicherheit leifteten, die öffentliche Mennung für fich hatte, daß auch der Staat ihm trauen könne. Außer diesem Rendanten erhielt jede Raffe, wenn sie nicht ganf unbedeutend war, einen Controlleur, die Provinzialkaffent aber auch noch einen Raffirer.

Begiallen Raffen . Journalen, Manualen, Extracten u. f. w. lag ber Stat jum Grunde aller Buchhalteren. Die namlichen Litel, die biefer in der Sinnahme und Ausgabe nachwies, mußten auch die Raffenbucher enthalsten. Diefe Litel enehtelten aber die Revenuen und Ausgaben, die eine Rubrit umfäßte.

Reine Ruffe war befugt, etwas einzunehmen ober auszugeben, wozu fie von ihrer vorgesetzten Behörde nicht angewiesen war, insofern die Post nicht auf dem Etat stand; war dieß aber der Fall, so bedürfte es keiner Anweisung zur Bereinnahmung oder Berausgabung, jedoch mit der Ausnahme, wenn solche in der Ausgabe in follo ausgeworfen waren, wie z. B. an Remission, Bautosten u. s. wogegen aber bestimmte fixirte Ausgaben, wie Behalte, keiner besondern Auweisung bedurften.

Alle Monate mußte jede Raffe abschließen, sammtliche Zweige ber Buchhalteren mußten mit einander ftim, men; es wurde nach der Richtschnur des Stats ein Kaffen . Extract gefertiget, und folcher der vorgesetzten Behörde vorgelegt, um auf den Grund desselben die Raffen-Revision vorzunehmen. Jede vorgesetzte Behörde hatte in ihrer Mitte einen Kaffen : Eurator, welcher alsbann auf den Grund des Extracts die Kaffen : Revision abhielt, die Sinnahme und Ausgabe nachsah, die Beles

ge burchlief, und ben bearen Beftanb fich borgablen lieg.

Alle Kaffen - Unordnungen, Defecte, Betrügerenen Unterschleife murben sehr hart bestraft und kamen nicht häusig por.

Diese Stige mag hinreichen, um zu beweifen, was Briedrich Wilhelm ber Erfte that, um in das Chaos ber Finanzadministration Licht und Dednung zu bringen.

Friedrich Wilhelm, ber Churfurft, ficherte bie Grauen bes Landes, entfernte fremben Ginfluß; Friedrich forgte für die Decorationen und ben Glanz des Throns, übereilte aber sein Zeitalten burch zu frühzeitige Freplaffung den Unterthanen und Cultivirung der Domainen durch Erbpacht; Friedrich Wilhelm aber gab dem Staate im Innern Rrafter durch eine Regierungsmethobe, welche für sein Zeisalter paste.

### Zehnter Brief.

Berlin.

Unter Rriedrichs II. weifer Abminiftration erreichte bas Ringutwefen bie groftes Dobe. Go wie von Rriebrich Bilbelm I. Die Domainenverfaffung begrundet mar, fo tief Rriebrich It. fie befteben. Rach ben beenbigten bren felefischen Rriegen aber wirfte er auf bie Cultivirung ber Memter besonbere baburch, baf er ben Beamten tur Aflicht machte, bepfvieldweife nubliche Autterfrauter angubauen, Dbft. und Maulbeerbaume ju pflangen, fich Befchaler ju balten, um bie Bferbezucht zu verbefe fern. Es waren eine Menge von Pachtbedingungen, melche Kriebrich II. burch die Cammern feinen Domainen-Beamten jur Pflicht machen lieft, welche auf ganbescultur abzweckten. Dag aber bie an ben Golenbrian ges wohnte phlegmatische Ration ibm widerfand, und daß er fie mit Gewalt aus bem Schlafe aufrutteln mußte, bas bewies auch ben biefer Gelegenheit ber Starrfing ber Beamten: fomobl biefe ihnen laftigen Conditionen von fic abzumalzen, als fie fo fchlecht wie moglich zu erfüllen. Ich glaube, bag besfalls Rriebrich bie Schleffer allen Abrigen verschiebenen Bollerftammen feines Staate, be-- fonders ben Dreufen, vorjog, weil es bier feines Aufrutteins bedurfte, und er die Induftrie fcon fand, Die er ben übrigen nicht aufzubringen vermochte.

stift befannt, daß Friedrich das Manusakturspstem angenommen hatte, und davon ausging, wenn er Sumpfe austrocknen, Brüche urbar machen, Randle graden, Sandwehen bepfanzen, wo er leere Plate fand, sie mit Colonisten besetzen ließ. Für ihn hatten nur lebendige Creaturen und die durch ihre Lebenskraft hervorgebende Arbeit einen Werth, deshalb führte er das Colonisten und Prämienwesen ein, ließ viele Domainen abdauen, besonders in der Grafschaft Mark. Was aber Friedrichs Geist ausspricht, das war die Trennung, der Justig von der Pacht, und deren Verwaltung durch qualissierte Subjecte. Friedrich bestand auf Vertheisslung der Gemeinheiten, und unter seiner Regierung kam den sehn zum Theil damit zu Stande.

### Eilfter Brief.

Berlin

Ich will von ben Forften bier blos nur aus vergangenen Zeiten anführen, daß folche ehemals mehr ber Jagd, als bes Solzes wegen geschätet wurden.

Die altefte holgerdnung ift vom 3. 1547 (f. Mylii c. c.m. 4ter Theil.). Darin werben Borfchriften gegeben:

1) wie die hanfigen Brande zu verhaten maren, die muthwilligerweife gestiftet marben, und großen Dollmangel hervorbrachten,

"daß es allbereit dahinkommen, daß die Unfern eines Theils Latten und gering jung Bauholz aus dem Lande gu Mecklenburg holen muffen: so gebieten Wir mit Ernst und wollen, daß nun hinfürder niemand, wer es sen, es geschehe denn durch Unsern Befehl, sich weisteres Anstecken ober Brennen in Unsern Paiden ober Gehölzen bep Strafe des Halses! bep Verlust der Dutung, Holzung erlaube. Thue jemand in der Fasten und den Sommer in unser Holz Feuer, und ließe dasfelbe gefährlicher Weise liegen, soll gemeiniglich der ganze Ort und Gemeind, wo's geschieht, gestraft werden und den Thäter machen, und zwar

ber hirte um die beste Rub, zween hammeln, und 1' Rthlr.,

ein Fischer um I Conne Secht und I Athle. gestraft werben."

- 2) Ift für die Wildbahn badurch geforgt worden, daß alle hirten ihre hunde zu führen angewiesen worden find. Die Strafe foll von der Gemeinde mit 4 Ochsen und an dem hirten mit I Schock bestraft werden:
- 3) Es ift bas Ackerroben in ben Forften unterfagt ben 2 Wifpel hafer Strafe.
- 4) Enthalt die Forftordnung eine Solgtare, wonach ein Sichbaum fur I Gulben angeschlagen worben iff.

Diefe holzordnung ift 1556. 1563. 1571. babin ers weitert, bag bas haten in ben Gebegen unterfagt morben ben Strafe von 8 gr.

Den 20sten Juny 1693 wurde eine Breunholgtare für Berlin erlassen, woraus man fieht, daß bamals ein haufen Riefern : holy 3 Thir.

- Eichen = - . . . . . .

- Elfen : und Birtenholy

gegolten bat.

Im 3. 1699 aber flieg schon bas Riefern auf 4 Thl.

— Elsen — 6 —

— Eichen — 5 — 6gr. Im Jahr 1709 stieg bas Riefern — 5 — 3gr.

- Elfen - 6 - 18 gr.

— Eichen — 5 — 3 gr.

Bis in bie neueren Zeiten, und als man erft anfing, bie Forften nach Grundfagen einer vernünftigen Detonomie zu verwalten, wurde ber alte Schlendrian bepbehalten; ein Forfter mußte wohl ein gelernter Jäger fenn, wenige Jäger waren aber Forfter.

# 3 molfter Brief.

Berlin.

Dun fomme ich zu ber bentigen Periode: Go verfchieben bie Peopingen, fo verschieden bie Fingngvermaltung.

Hier bleibt einer ben den alten Lehrsägen und bem Berpachtungssystem ber Bater stehen, und behalt auch vie alten Setraidepreise ben. Dier hat ein Finangrath viele Werfe über den Ackerbau, befonders aber den Thaer Chen Christus aller neuen Dekonomie), gelesen; gleich mußten ihre Pringipien auf die königlichen Domainen angewendet werden. Ich bin genothigt, damit Du einen Begriff von den verschiedenen Verpachtungsmethoden bekommst, Dich mit einigen bekannt zu machen \*). Trocken ist zwar dieser Gegenstand, ich kann Dir aber nicht helfen, Du mußt Dich hindurch arbeiten.

Beschuldige mich nicht eines Widerspruchs, wenn ich im ersten Theil gesagt habe: gut werden bie Pro- vingen verwaltet u. f. w. Das heißt:

Im Gingelnen!

Unch kann man die Minister nicht bezüchtigen, daß sie est wicht gut gemennt, oder den Ronig betrogen hatten. Sie blieben zum Theil im alten Gleise; dahin ift das Sute auszulegen. Das Bose liegt darin, daß keine Allgemeinsheit vorhanden ist.

Durch bie in den Beplagen bargestellte Methode, ben Ertrag ber Domainen auszumitteln, ift gezeigt worden: daß man auförhalb Schlesien auf diese Ausmittelung

(Unfchlag) ben gangen Bacht funbirt, und baf man im nieberfachfifchen und westphalischen Departement, mo nicht fcon biefe Staatsguther aufgeloft, theils bismembrirt, theils vererbpachter find, noch die alten unter Rriebrich Bilbelm I. eingeführten Gate bepbehalten bat, baf man in ber Churmart biefem Soften bie hochfte Ausbilbung gab, im ofipreufischen Departement baran mobelte, und die ofonomischen neuen Grundfage ber beutschen Englanber baben einführte; in Sabpreugen aber noch vollig im Binftern tappt, und in Reuoftpreußen alles gethan hat, in biefes Chaos Licht ju bringen. Was Odlefien anlangt, fo beruht bier alles auf bem Urtheil berer, bie ba pachten und wie fie bie Domaine Benugen wollen; bie & citation führt jum Biel, und ber Unfchlag ift bier nur ein Inventarium über ben Werth ber Staatsguther, aber fein Maggitab gur Benugung.

Im übrigen giebt ber Pachter nicht bloß, fondern er erhalt auch vom Staate frenes Holz, Remiffion, Baus Entreprisen und Sehalt, und dafür geht ein Theil ber Brutto-Einnahme wieder barauf. Borgfeebe, Ricolai und Borovsky haben die Prinzipien dieserwegen weits läufig entwickelt, die ich daher übergehe.

Soll man die Frage beantworten: ob es gut fen, wenn ein Staat viele Domainen habe? so ist es wohl ohne Zweifel richtig, daß viele Domainen der Regierung mehrere Resourcen gewähren, als wenn dieselbe, wie in Destreich, von der Nation abhängt, wo sie neue Auslagen von den Ständen erbitten muß. Der Regent kann seine Domainen im Nothfall zu seinen Bedürfnissen verwenden, sie zu Lypothefen für zu machende Anleihen anweisen, sich durch ihre Veräußerung auf einmal ein Capital ver-

schaffen, ober burch Dismembration berfelben eine Bermehrung seiner Einnahme bewirfen. Durch die Domainen geht der Staatschef mit dem Zeitalter fort, und so wie
die Preise der Dinge steigen, steigen auch seine Revenüen.
Ein andrer Souverain bagegen, der nur von seinen Unterthanen baare Revenüen empfängt, verliert daran jedes Jahr, so
wie des Gelbes mehr, der Preis der Produste theurer wird.

Wenn man daher fagt: Destreich hat sehr viele, Preugen gar keine Resourcen, so ist dies ganz falsch, wenn man die Begriffe von Staat und Regierung spaltet. Der östreichische Staat hat mehrere Resourcen, wie der preußische, die Regierung weit weniger; denn im Destreichischen bringen die Domainen, die Bergwerke abgerechnet, noch keine drep Millionen Gulden, im Preußischen machen sie z der Einnahme aus. Destreich ist auf die Wistühr seiner Stände in Rücksicht seiner Einnahme angewiesen, wenn solche zu den Ausgaben nicht auslangt; Preußen hat einen karten Stüspunkt in seinen Domainen. Preußens Regierung ist daher um so viel indepen, bester und mächtiger wie Destreich.

Wollte man hieraus schließen: ber Staatschef muffe begfalls (wenn es ihm sonst möglich ware) seine Domainen durch Anfauf zu vermehren suchen, um seine ganze Einnahme daraus ziehen zu können, wie Krug in seinem Werke vom Nationalreichthum vorschlägt: so wurde man ganz falsch schließen:

1) Dieg tonnte nur aus ben Ueberschuffen ber Domainenrevenuen selbst geschehen, wenn man nicht die Unterthanen jur Ungebuhr dazu nothigen wollte, durch Abgaben bem Staate bas Opfer zu bringen. Wurden fie auch endlich badurch auf eine Zeitlang fren von Abgaben (benn ewig konnte bieß boch nicht ber Fall fenn, wenn man keine Granze ber Entwickelung bes Staats annehmen barf) fo hat ber Staat boch kein Recht, ben Raffis ter und Vormund ber Unterthanen hierin zu machen.

- 2) Mufite juvorberft ein Schat von baarem Selbe gesammelt fenn, ber in einem wohlorganisirten Staate nothwendig ift. Wegen häufiger außerorbentlicher Aussgaben ist bieß nicht gut möglich.
- 3) Burben baburch bie mehrsten Unterthanen von ber Regierung bependent, und wenn es nachtheilig ift, bag ber Staatschef bependent von seinen Unterthanen ist, so hat es noch größere Nachtheile, wenn diese sich gang in ben Sanden ber Regierung besinden.

Fragt man: ob es nütlich fen, daß ber Staat, wie es in Preufen geschieht, seine Domainen burch Zeitpacht benutt? fo fann ich dieß nicht bejahen, sondern glaube im Gegentheil:

Die Regierung muffe, ohne die Domainen gang zu veräußern, ihre Benugung so einrichten, daß die Unsterthanen weder von ihr, noch von ihren Pachtern so abhängen, wie es jest der Fall ift. Dieselbe muß die Bortheile nicht aus den Sanden laffen, welche ihr die Staatsguther bringen, auf der andern Seite aber auch die Nachtheile entfernen, welche badurch für die Dosmainen unterthanen entstehen; besonders da auch dies jenigen, welche außer den Domainen, und zwar in den Städten, leben, dadurch zurückgesest werden.

Dieß ift naber zu beleuchten.

Ich glaube, es fen a priori feinem 3weifel unterworfen : baß ber volltommene Eigenthumer fein Guth gang aubers und beffer benune, als der Rugnießer; baß mitbin im Preufischen ber Suthsbesitzer weit mehr für fein Guth thun werbe, als ber Pachter, und mehr Revenuen bavon ziehe, als ber Konig von ben Memtern.

Der Befit bes Guthebefiters ift nicht temporell; alle Bortheile, Die er burch angemendete Meliorationen giebt, fliegen ibm an; verfauft er fein Guth, fo fliegt ber Gewinn am Raufpreife in feinen Beutel; ruinirt er feine Bauern, fo ruinirt er fich felbft. Der Pachter bat alle 6 Jahre eine Ermiffion gu fürchten, er giebt alfo mabrend ber Dachtperiobe mas er fann, und weit aussehenbe Meliorationen find nicht feine Cache. Er lagt bie Gebaube verfallen, befonders ba er ben ben Bauentreprifen gewinnt, und er bat feine folche Aufforderung ju Berbef. ferungen in ber Birtbichaft als ber Grundberr. fann niemand beffreiten, benn es begrundet fich auf die Ratur bes Menichen. Sat die Regierung die Pachtperivben in neueren Zeiten verlangert, fo ift baburch swar ber Rachtheil vermindert, aber nie wird ber Dachter bas leiften, mas ber Eigenthumer bem Laufe ber Belt nach au leiften vermaa.

Eine Ausnahme fann hierin nur die Regel bestätigen. Was lehrt uns aber die Erfahrung barüber?

Die Aufficht über die Domainen macht eins ber hauptgeschäfte der Kammern aus, die Oberaufsicht, gebührt dem Generaldirectorio, das Accises und Manufatsturdepartement, welches für das Bohl der Städte sors gen soll, ist nur in das Generaldirectorium, so wie in die Kammern eingeschoben, und im Grunde als separirt zu hetrachten. Der Generalvortrag besteht nur im Dispectonia als ein Formale, und eigentlich ist die Departements-Domainen-Berwaltung in diesem Collegio prado-

minirend, alles andere diefer untergeordnet; weshalb auch solche mit den übrigen Geschäftszweigen in ewigem Antagonismus steht und in der Regel den Gieg davon trägt. Deshalb ist auch seit Friedrichs Tode das Agriculturspstem hier einheimisch, und derzenige Finanzrath, der der krengste Dekonom ist, zu dieser Secte, geschört, und den Quesnai andetet, ist seiner Beförderung gewiß. Durch das Plus im Domainenetat erwartet der Minister sich mehr zu accreditiren, und da ber Menschssich an das hängt, was ihm gehört oder sein Geschäft ansmacht, so sehen wir so viele Ministerialhands lungen, die unaushörlich die rahen Produkte steigern, die städtische Rahrung vernichten, und auf Verbesserung der Domainen hinarbeiten.

Satten wir einen Prafibenten bes Generalbirectorii, bem bie übrigen Departements auch untergeordnet maren, fo konnte biefes Uebel nicht eintreten.

Bep den Rammern hat der Departementskath die speciesse Aufsicht über die ihm jugetheilten Nemter, und er kommt dadurch in Verbindung mit dem Beamten. Dem Beamten ist daran gelegen, seinen Ausseher ben guter kaune zu erhalten; der Departementskath hat aber mehrere Bedürsniffe als sein Gehalt befriedigt, es muß also natürlicherweise eine Freundschaft durch wechselseitige hülfsleistung entstehen, wodurch der Dritte leidet.

Ranu also ber Regent etwas anders ben ber Berbonbenheit ber Sitten, ben ben geringen Gehalten, bie er jahlt, und dem großen Luxus erwarten, ber au ber Lagesordnung ift, und mit ben Revenden ber Officianten in keinem Berhältniß steht?

Der nämliche Fall tritt zwischen bem Beamten und bem Bauinspector, zwischen ihm und dem Justiriarius ein. Die Streitigkeiten der Bauern und der Pächter, wo werden sie entschieden? Von der Rammer! Ber macht die Pachtanschläge? Der Departementstath! Ber rentirt die Bauten? Der Bauinspector! Die ungersstördure Harmonie unter allen diesen verschiedenen Sudsjecten kann keine, auch noch so strence, Ministerialausssicht stören und unschädlich machen.

Wolkte man mir einwerfen: die Prinzipien zur Beranschlagung find so bestimmt gegeben, die Anschläge werden ben hofe so strenge revidirt, daß jeder Unterschleif unmöglich wird! Wollte man sagen: die Dienstregister, Reglements-Urbarien geben die Verhältnisse der Unterthanen zu dem Pachter so genau an, daß nicht dagegen gestündiget werden kann: so antwortsich darauf solgendes:

Die Veranschlagung beruht hauptsächlich auf ben vom Beamten geführten Registern und ber Beurtheilung bes Departementsraths, ob der Boden die angegebene Qualität hat. Die Register, als Basis vom Beamten geführt, sind ohne alle Beweistraft, der Eid, sie zu bes wahrheiten, eine verbrauchte Farmel.

Die ökonomischen Kenntnisse des Departementsraths, die Wahrheit auszumitteln, wenn er es auch ehrlich mennt und sein Fach \*) versteht (was sehr selten ift), ist das allerunzuverlässigste Mittel von der Welt: denn jes des einzelne Amt, in demselben jedes Vorwert, verlangt Empirie und lange Beobachtung des Localen, um den twahrscheinlichen Ertrag richtig beurtheilen zu können; woher soll sich der Departementsrath solche verschaffen?

<sup>\*)</sup> Die Landwirthschaft.

Geben wir boch einmal bie oben\*) extrabirten Beranfchlagungsprinzipien durch:

Enthalten fie nicht in allen Provinzen Sage, die längst verjährt sind? Ja in Offpreußen sogar eine Answendung von Theoremen, die durch die Dekonomen noch bestritten werben?

In Ostpreußen hat man burch die neuen Peinzipia zur Veranschlagung sich dem englischen Bewirthschaftungsspstem, von Thaer beschrieben, genähert, ja sogar-den Grundsat angenommen, das man auf schlechten Boden mehr wie auf guten ausschen-musse. Ich mag mich auf die Untersuchung dieses Sases nicht einlassen, nur die Erfahrung kann ihn bewährt machen: denn in der Detonomie existirt für mich a priorit keine Wahrheit, und wer hier vorschreiben wollte, wo man Jahrhunderte lang auf den Morgen 14 Nesen gusgeschet hatte, man solle 22 Neten ausschen, der wurde eben so gut besehlen können, alle Vassermüblen sollten in Windunshlen verwandelt werden.

Wenn nun nach folchen Boransfesungen ber Anfchlag gemacht wird, ber Beamte aber ben seiner burch Erfahrung bewährt gefundenen Methode bleibt, so kann es an unrichtigen Resultaten nicht fehlen, und es ift so gut, als wenn man willkährlich den Ertrag angenommen hatte.

Das englische Ackerspftem in Oftpreußen anwenden zu wollen, scheint mir eben so unrichtig zu sepn, ba inder hauptfache England seine Capitale dem handel und der Industrie widmet, und wer sich dem Ackerbau hiusgiebe, es nur thut, um fett Dieh und auserlesene Früchte für die Leckermauler zu produciren, die der handel reich

<sup>\*)</sup> In ben Beplagen,

gemacht hat, ba man fich ohne schwere Arbeit leichter Genugmittel verschaffen tann, wie durch den mubfamen aft undantbaren Acterbau.

Wenn nun die Kuffen der Offee das Land umgürten, wo die heloten wohnen, die Englands Bärgern Weigen bauen, so kann dieses Land nicht die Tendens im Ackerban haben, wie England, und nur insofern vom Fruchtwechsel Gebrauch machen, als daburch Verhältnis zwischen Ackerbau und Wiesen hervorgebracht wird, in so weit also nichts daben zu erinnern ift.

Was die in verschiedenen Provinzen bewirtte Rasturaldienste Aufbebung betrifft, so muß ich darüber folgendes bemerten:

. Co lange bad Saubtauth (es fen ein Amt ober Dominium) in feiner Quantitat nicht vermindert wird, fo befieht die Dienftaufbebung, befonbers ben ben Sands bienften, nur in einer Metamorphofe, bie ehemaligen Dienfithuenden werben frepe Grundeigenthamer. Die neuen, in ben Familienbaufern angefesten Lagelobner find neue Lafteragende, die zwat fur die Berfon frep, aber in Rücksicht ibred Lagelohns vollig von ben Um-Giebt es in einem Amte Ueberfluß flauden abbaugen. an Tagelobnern, fo wird bas Tagelobn gering, und nie au ben Getraibepreifen verhaltnigmäßig fenn; giebt es nur fo viele, wie ber Beamte gerabe braucht, fo wird er doch bas Monopol ber Tagelobnebestimmung behalten, ba die Concurrent mehrerer Grundheren im Begirt Ueberdieß bangt biefer arme Teufel bes Amtes feblt. pon Lagelohner in allen übrigen Berbaltniffen bes Les bens fo febr vom anabigen herrn Umterath ab, baft er es nie wird magen burfen, bas Tagelobn ju erhoben.

Man hat baher burch biese neuangestellten Zagarbeiter bie Better ganz eigentlich vermehrt. Der Satz wird ewig unumstößlich bleiben, daß der Acketbau, wenn er eher burch große als kleine Besthungen zur Bolltommenbeit gebeiht, herrn und Stlaven (zwen Stande) erzeugt, von welchen der eine drückt, der andre gedrückt wird.

An die Stelle ber aufgehobenen Spanndienste tommen die Hofezüge, wodurch der Beamte die Fütterung seines Zugviehes in Entreprise nimmt, welches sonft der Bauer durch einen Contrakt übernommen hatte. Kann der Bauer das Aequivalent verdienen, so kann es ihm nüten, im andern Falle ift er weit besser als Dienstbauer daran.

Es kann baber eine Dienstaufhebung ben Domainen nur mußlich fenn, wenn bas hauptguth feibst unter bie Diensthuenben vertheilt wird, was in Altpreußen nicht geschieht.

Man hat ben ber Dienftaufhebung den Grundfat aufgestelle:

Man wolle gezwungne in frepe Sande baburch unte schaffen!

Ich frage aber, ob die Sande ber Lagelohner, des ren Arbeit mit 4 Gr. taglich bezahlt wird, und die feis nen andern Nahrungszweig haben, weniger gezwungen find, als die Sande ber Dreschgartner, die für ewige Zeiten für ihre Arbeit durch Saus und Garten und Drescherhebe belohnt werden? Das erstere kannen sie kultiviren, die Bebe sicherte ihnen den steigenden Getraibepreis.

Der namliche Fall ift es mit ben an die Stelle ber Spanubienfte tretenben hofegugen; ber hofefnecht, wel.

cher die Pferde füttert, den Acker pflugt, und für Geld und Roft dient, arbeitet sowohl mit Sanden, die durch einen Contrakt gezwungen find, wie der Dienstbauer. Ein solches Leibeigenthum, wie in Rufland, findet ja nicht in Preußen Statt, sondern auch das Verhältnis des Dienstbauern ift zu dem des herrn, so wie jedes ans dre, durch Gesetze bestimmt.

Sobald ober das Amt unter die Dienstbauern zersschlagen wird, und sie dann frepe Eigenthumer werden, tann man sagen, daß sie frepe hande haben. In Neusostpreußen hat aber die Regierung dadurch, daß sie die Bauergüther, welche bisher mit dem Vorwerksacker im Semenge lagen, separirte, die Laßbauern in erbliche verswandelte, ihre Bestyungen zu ihrem Austommen in ein richtiges Verhältniß setze, einen großen Schritt zur freven Entwickelung der Societät gethan; so wie dies in der Churmark und in Pommern geschieht, ist dies der nämliche Fall. In Südpreußen ist man weniger vorgesschritten, in Schlessen ist das Verhältniß noch so, wie vor 60 Jahren.

Die Veranschlagungs-Principia in allen Provinzen sind durchaus nicht mehr auf die heutigen Preise der Dinge passend. Man sehe sie nach, besonders die Ramsmertaren, und man muß erstaunen, wie man den Schessell Roggen zu i Rthlr. 4 Gr. ansehen kann, der allentshalben über 2 Athlr. gilt; wie man diesen Preis bepbestalten kann, da man doch das System Friedrich Wilhelms I. und Friedrichs II. in der Getraideposlijen durchaus ausgegeben hat, das tägliche Steigen aller Lebensmittel als eine Nothwendigseit ansieht, und in der Verpachtung der Domainen doch die alten von

Friedrich Wilhelm im Jahr 1722 angenommenen Grundsätze im Wesentlichen benbehalt. In Westphalen und Riedersachsen hat man sogar noch die namlichen Taxen, die im Jahr 1722 galten, und ist ganz gleichgiltig daben, wenn die Beamten reiche Leute werden, Capital auf Capital häusen, und es dem Adel in jeder Art des Luxus zuvorthun. Dagegen läst man aber doch die Stände Getraide zu eben dieser geringen Taxe in die Magazine liesern, statt es die Beamten thun könnten und billig thun sollten!

In Schleften herrschen um deshalb bie vernunftig. ften Berpachtungsgrundfage, weil die Pacht licitirt wirb.

Ich weiß wohl, daß man dagegen anführt: Ran tonne ben einer Licitation nicht unter ben Subjeften mablen, ber Pachter biete bas Möglichfte, was aufzusbringen mare, und sauge bann die Unterebanen aus zc.

Jeder Licitant, der Caution leisten muß, wird, wenn er auf eine Pacht dietet, auch gewiß wissen, woer solche hernehmen soll, und wenn er die Unterthanen autsaugen kann, so wird es ebenfalls der nicht unterslassen, der die Pacht ohne Licitation erhalten hat. Die Licitation eines eingerichteten Amtes auf sechs Jahre ist das beste Mittel, den wahren mit der Zeit sich vergrößsernden Mettoertrag zu erhalten, und aller kindischen Beranschlagung (dieser wächsernen Rase, die man dreben kann, wie man will,) vorzuziehen, sobald man eine Generalverpachtung als die beste Benutungsart ansieht.

Ich glaube aber aus dem oben aufgestellten Grundfat: daß der Eigenthamer ein Grundstück zwecknickliger binute, wie der Rutnießer; daß die preußische Regierung wohl thun wurde, wenn sie die sammtlichen Domainen ihren Unterthanen als ein Eigenthum hingabe, dies aber auf eine Art bewirfte, wodurch die Bortheile reservirt würden, welche jedem Staate die Domainen bringen, und welche oben geschildert worden find.

Dieselben bestehen in der Independenz, in welche die Regierung durch Domainen gesetzt wird, und darin, daß die Staatsrevenüen gleichen Schritt mit dem Zeits alter gehen. Besonders wichtig sind aber für den preussischen militärischen Staat diese Staatsguther in hinssicht der Verpflegung der Truppen sowohl, als um durch die gewonnenen Naturalien Provinzen vor dem hungertode zu schüßen, welche sich auf ihren Getraides ban nicht verlassen können.

Alle diese großen Bortheile konnen erhalten werden, wenn man auch die Staatsguther in das Eigenthum der Unterthanen umwandelt.

Man hebe zuvor ben Naturaldienst auf, und gebe ben Dienstdanern sowohl als den Bitdnern, Coffaten und andern kleinen Lenten, so viele Aecker zu dem ihrigen von den Vorwerken, Leeden, Forstblößen 2c. zu, als nothig ist, um das Gespann zu beschäftigen, welches sie disher zum Dienst unterhielten, oder den Cossaten so viel sie mit ihrer Hand bearbeiteten. Man hat, wie oben gezeigt worden ist, Berechnungen angelegt, wie viel Acker durch Dienste bewirthschaftet worden sind, um das Surrogat, das Hofgespann, oder die Anzahl der neu anzusependen Tagelöhner-Familien zu bestimmen. Diese Berechnungen mögen dazu dienen, das Maaß des Ackers zu bestimmen, welches abzutreten ist.

Bas an Bormerten, Landerenen und Pachtftuden abrig bleibt, mare in Arrondissements von 10 bis 15 Duben zu gerschlagen, und in Erbpacht zu geben.

Der Erbpachts Canon und das Diensigeld der Bauern mare, in Kornern zu bestimmen, und davon so viel in natura zu erheben, als man für Lands und Militair. Magazine gebrauchte; ben Nest zahlten die Bestiger in Gelde nach dem Marktpreise des Getraides am Lage, wo der Jahlungstermin eintritt.

Alle Bauten, Remissionen u. s. w. sielen den Erbspachtern zur Laft, und man könnte die nämlichen Besbingungen machen, wie man fie im Preußischen bep Erbpachten zu machen pflegt. Die Bestimmung des Preises könnte durch Licitation geschehen. Die Forsten würde ich aber ganzlich ausnehmen, in soweit solche mit dem kultivirten Boden in Berhältniß stünden.

Sammiliche baare Gefalle waren an die Rreifsfeuer- Aemter zu verweisen, auf jedem Amte aber ein Magazinier anzuftellen, welcher zugleich eine Erbpacht befame, und die vorhandenen Gebaude waren zur Aufsbewahrung des Getraibes einzurichten.

Jeber Braus, Brennerens und Mühlenzwang mare in ein frenes Gewerbe umzuschaffen.

Wo ju viele Consumenten in Verhaltniß zu ben Producenten in einer Proving sich befänden, könnte man auch kleinere Possessionen, als zu 10 und 15 huben einrichten, wie in Schlesten und Westphalen.

Bebarf est wohl noch einer Untersuchung, welche Bortheile die Ausjahrung dieses Plans gewähren wurde? Auf alle Fälle wurden die Domainen. Einfünfte um 100 Procent vermehrt, theils durch Ersparung der Aus. gaben, befonders ber Baufosten, welche fünstig nur noch ben ben Magazinen und Forsthäusern erforderlich waren, theils durch das entstehende Plus des Pachtquantums; theils durch Ersparniffe im Salarien Etat.

Es bleibt noch abrig, bie Bortheile ju zeigen, wells de bie Magazine gewähren.

Die lächerlichen Sinwendungen, weiche in neuern Zeiten mußige Ropfe gegen biefe Anstalten zur Verpfiegung bes kandes in vorfommenden Nothfällen erdacht haben, mag ich hier nicht anführen, die Erfahrung in den letztern Jahren hat sie hinlanglich widerlegt.

Rein Profesor ber Cameralwirthschaft, ber nicht aus seiner Studierstube kam, hat es aber gewagt, bie Schäblichkeit militairischer Magazine zu zeigen. Soll ber Staat ruhig zusehen, daß die Unterthanen hungern, ober das Militair aus Mangel an Subsistenz umtomome? Soll die Armee aus einander gehen, wenn keine Lieferung an Proviant und Fourage möglich ist, wo gänzlicher Mangel daran eintritt?

Es ist boch wohl 3weck ber Societat, Staat genannt, dafür zu forgen, daß die erste Bedingung des Senns eristire: Nahrungsmittel! Durch frene Aussuhr und Auftauf, als vorgeschlagne Mittel, wird diese Bestingung da nicht erfüllt, wo nichts ist, und es ist eine Behauptung, die ins Blaue hinein geschieht und der Ersahrung widerstreitet:

daß auf allen Theilen ber Erbe nicht in einem Jahre allgemeiner Difmache eintreten werbe.

Ift diefer Gas auch mahr, fo fommt er nur ben Gees machten zu Statten, welche im Befit bes Mittels find, fich ben Ueberfluß ber entfernteften Gegenden zu holen und ihre Erdnsporfflotten zu schilhen. Er bleibt ohne Anwendung für einen großen Theil des Innern des preußischen Staates. Wir haben es im dorigen Jahre gofeben; wo man ruffisches Getraide einkanfte, mas im Innern viel zu spat angefommen ift.

· Es tritt ber Fall baben ein:

daß, wenn im schlesischen Gebirge, in Bohmen, im Erzgebirge, in der Oberlausis ein Getraidepreis eristiet, woben eine Menge Wenschen verhungert, da er für sie unerreichbar ist, die Transportkosten des in Rusland gefauften wohlfeilen Getraides solches dem bestehenden Getraidepreise gleich machen.

An Ort und Stelle, wenigstens in ber nämlichen Proving, muffen die Borrathe gesammelt werden, die ben Mangel abwenden sollen.

Die Einwendungen ber fehlenben Magazingebaube werden durch die vorhandenen Domainengebaude, die leicht in jene unjuschaffen find, bey der oben vorgeschlagenen Bererbpachtung gehoben.

Besonders wichtig ift es im Preugischen, an eine wohlfeile Unterhaltung der Eruppen zu benten.

Mis im verstoffenen Jahre ber hunger in fast allen Provinzen des preußischen Staats wuthete, und zugleich die Armee mobil gemacht wurde, die Land = und militais rischen Magazine aber leer waren, was geschah? Die Regierung war gezwungen, wohl erworbene Privatrechte zu vernichten und die Stande zur Lieferung zu zwingen, die zu liefern nicht verpflichtet waren. Ja in Schlessen, im Gebirge daselbst, mußten die Stadte sich dieser Lieferung unterziehen, die nichts producirten und vom hunger heimgesucht wurden.

Welche enorme Preise mußte aber ber Staat ba für biese Lieferung an Entreprenneurs bezahlen, wo bie Landlieferung aufhörte! Wie lange wurde er benn wohl biese Jahlung ausgehalten haben? Wurde er nicht genöthiget gewesen seyn, Frieden zu schließen, ober die Arsmee zu reduciren? Richtet der Staat sich dadurch nicht selbst zu Grunde?

Er führt bem Anslande ohne Ruckficht feinen Ueberfing guter Jahre, ober getraidereicher Provinzen zu, um bafür hohe Preise zu ziehen; er zieht fie aber nicht, sonbern Retouren für die Genuflust seiner üppigen großen Guthsbesiger, so daß der Saldo bepm jährigen Abschluß bem Auslander zu Gute kommt, und es selbst in den Provinzen jenseits der Oder am Gelde fehlt.

3ch fchließe mit einigen Bemertungen Friebrichell. Er fagt in feinen Berten B. 6. Seite 58. 68 u. f.

Der Fürst ift fur ben Staat, ben er beberrfit, was bas haupt fur ben Rorper ift: er muß fur bas Gange feben, benten und handeln, um biefem alle Bortheile zu verschaffen, beren es empfänglich ift.

Der Regent muß sich immer einen Ueberstuß an Lebensmitteln fur das Land zu verschaffen suchen, best sen der Staat, um zu blüben, beständig bedarf. Man forge zwerst für die Eultur des Bodens, mache Necker urbar, vermehre die Viehzucht, verschaffe sich vom Ertrage der Erndten richtige Renntnisse, ziehe davon den eignen Bedarf ab, und erlaube die Aussuhr des Ueberstusses. Man versehe sich mit reichlichen Magazinnen, um misrathne Erndten zu ersehen und der Imsgersnoth vorzubengen zc.

Warum hat man wohl diese Bahn verlaffen?

# Generale Ueberficht ber Domainen.

### Einfünfte bes preugifden Staats.

| A. In Der Churmark          | 896, 235 Athle.      |
|-----------------------------|----------------------|
| B.   ber Renmark            | 273,641 -            |
| C. — Pommern                | 453, 465 —           |
| D. — Westpreußen            | 744, 845 -           |
| E. Dfipteugen               | 1, 225, 338 -        |
| F. — Renoftpreußen          | 434,090              |
| G Offoprengen               | 310,571              |
| H. — Schleffen              | 394, 152 -           |
| I. '- Mugbeburg             | 339, 516 -           |
| R. — Salberstabt            | 283, 388             |
| L Minben und Ravensberg     | 129, 413             |
| M ber Graffchaft Mart       | 69, 784 —            |
| N. — Oftfriestanb           | 227, 476 —           |
| . C. Sectionburg und Lingen | 26,000               |
| OK C BUN BUILD (CONTENDED)  | 6, 807, 914 Rible. * |

Der Domainenertrag aus ben neu acquirirten- Provinzen im beutschen Reiche ift hingugufügen unterblieben, ba bie Rech, nungen von diefen Provinzen noch nicht abgelegt worden find. Bepoder Generalberechnung ber Staatsrevennen foll ber Er, stag, diefer Provinzen in follo hingungefest werden.

### Drepzehnter Brief

Betlin.

Indem ich das Contributionswesen, in den Beplagen speciell darstelle, habe ich damit nicht die Contributionsverfassung jeder Provinz auf eine jedem Statistiker genügende Art entwickeln und detailliren wollen.

Mas die Churmark und Ragdeburg anlangt, so habe ich, blod Ertracte aus des G. A. Alevis und A. A. Mohners Werten über diesen Gegenstand geliesert; die Abhandlungen über das Steuerwesen der übrigen Provinzen sind aus den Lammeracten entnommen. Ich habe durch diese Specialia blos das Rangelhaste der preußischen Contributionsverfassung zeigen wollen, die sich in so viele Systeme theilt, als es Provinzen giebt, worin gar kein Zusammenhang eristirt, welchen doch, wie sillig, der Zweck eines jeden Staatsvereins verslangt.

Bie die Steuern vom Grundboden in ben prenfisichen Provinzen entftanden find, das habe ich-schon im L. Theil im aten Abschnitt gezeigt, und ben jeder Prosving ergiebt fich bas specieller.

Der Staatschef verlangte, die Stande gewährten auf Roften eines Dritten; daber die große Ungleichheit in der Repartition. Wenn man den Ursprung der Grundsteuern und deren allmähligen Steigerung auf ficht, so trifft man stets auf die hauptprincipe der FeuValitat, und bemerkt die Grangen ber Souverainitat und Zervitorialhobeit.

Der größte Aufwand, den der Staat nach der Eins führung stehender Heere machen mußte, war für den Arieg nothwendig. Die Basulen, die ehemals mit ihren Hintersassen die Kriegsdienste persönlich verrichteten, stelle ten in neueren Zeiten nur diese und ließen sie auch durch die Steuern den Solb ausbringen. Sich selbst eximirten sie sowohl für ihre Person, als wegen ihrer Vorwerker vom Dienst und von der Steuerzahlung. Deshalb ging aber auch der Abel seit diesem Augenblick, da er nur auf öffentliche Rosten existirte, in seinem Luxus unter, und wurde im Preußischen, seitdem Friedrich ihm die Officierstellen im Militair ausschließend einraumte, dadurch noch in etwas gehalten.

Da, wo neuerlich burch Eroberung Provinzen acquirirt wurden, legte man dem Abel auch Steuern auf (wie in Schlessen, Subs, Wests und Neuts Offpreußen); jedoch immer in einem geringern Maafstabe, wie den übrigen Ständen.

Man versuchte es allenthalben, wo Grundsteuern eingeführt wurden, ben reinen Ertrag auszumitteln, von welchem der Staat Antheile verlangte. Wenn es nun überhaupt sehr schwer ist, den reinen Ertrag eines Grundstück auszumitteln, so war es auch ben dieser Unterswchung stets der Fall, indem man die Güte des Grund und Bodens zum Maaßstabe nahm; es ist aber nicht der Grund und Boden, der den Ertrag im größern und geringern Grade giebt, sondern wenn auch die Qualität desselben darauf einwirft, so sind doch besonders zwey Dinge vorhanden, von denen er abhängt (mag er fett

oder mager seyn), von der Bearbeitung und von dem: Localverhaltnissen; hat der Boden einen saulen unversständigen Arbeiter; erhöhen Localverhaltnisse den Werth seiner Erzeugnisse, oder nicht, durch die hänsigere Rachestrage (als in der Rähe eines Finsses oder einer Stadt), so steigt oder fällt der Ertrag. Ift der Boden frenes. Eigenehum dessen, der ihn bearbeitet, oder im Besit eizuses pohlnischen Leibeignen, so hat dies einen wesentsichen Einsluß auf seine Erzeugnisse. Ohne die hinzugekommen we Bearbeitung hat der Grund und Boden keinen Werth, er treibt nur Produkte hervor, die selbst der rohste Barebar verschmäht.

Ben jeder Steuereinrichtung foll man auf den 3weck feben, wofür man die Abgabe bezahlt, oder einen Theil bes Ertrags abgiebt. Dies geschieht offenbar far den Goug, den der Besiger genießt, einen Theil des Erstrags seiner Arbeit in Rube genießen zu konnen.

pa aber die bisherige Besteurungsart sich lediglich nach der Produktionsfähigkeit des Bobens gerichtet hat, ohne auf die Arbeitesfähigkeit des Besitzers zu sehen, da man den Abhängigen mehr wie den Frenen herangezogen hat, den Bauer mehr wie den Abel; so war wohl diese Besteurungsart die ungerechteste, die es geben konnte.

Man hatte gerade ein umgekehrtes Berhaltniß bes obachten, und den frenen großen Guthsbestger höher wie den kleinen eingeschränkten besteuern follen, da jener kaussend Bontheils genoß, die dieser nicht hatte; jener kann eine wortheilhaftere Rachfrage abwarten, fact daß dieser gezwungen ist, heute zu dreschen und morgen sein Gestrafte auf den Warst zu fahren, um dafür soust nöthige Bedürfnisse einzutguschen.

Man hat einen Fehler begangen, indem man benfenigen, der einen fleinern Theil felnes Ertrags in Sicherbeit bringen wollte, für den Schutz fehr viel, den aber,
der einen größern, durch den Staatsverein beschützt, erhielt, fich sehr wenig bezahlen ließ, da seine personlichen Dienste, die er ehemals umsonst leiftete, megstelen.

Billig war im Urfprunge bes Feudalsustems ber eble Ritter fren bon Abgaben, Ber mit feinem Leben und mit großer Capferleit für ben Staat ftritt, fatt bag bie Rriegsbienfte bes Leibeigenen wenig bebeuteten. Rest muß aber ber Bauer allein gezwungenerweife in ben Rrieg gieben, und auch größtentheils bie Grundabgaben bejahlen. Sang fehlerhaft ift es: bag man felbft ba, wo man in neueren Zeiten neue Catafter machte, wie in Schleffen und Beftpreugen, die Contribution in Gelbe feftfette, fatt fie in Naturalien leiften gu faffen, moburch bie Staatsrevenfien mit bem Zeitalter fortgefchritten ma-Man bebachte gar nicht, daß bas Gelb ben Augenblick nachber, wo ich es ausgegeben habe, schon einen anbern Werth bat; ber Berth ber Raturalien bleibt ober ewig in fich ber namliche, und anbert fich nur, wenn er mit Gelbe verglichen wirb.

Daber ift es benn gefommen, daß, ba ber Staat eine unendliche Wenge von Beburfniffen an Naturalien für die Armee hat, solche nach dem falschen Maafftabe, ben das Catafter angiebt, von den Grundbestigern gegen eine Seldvergütigung eingezogen werden, deren Bestimmung aus den Setraidepreisen alterer Zeiten hergenommen wird.

Anf alle Malle tonnte ohne neut Ertragsausmitte. Inng jest ein gerechterer Contributionsfuß eingeführt werben. Eine neue Ertragsausmittelung würde, wie immer, große Beschwerben, Pragravarionen, Durchstecherepen, und ben bem Mangel aller Moralität im Einisstande feine auf Gleichheit begründete Resultate zu Tage sorbern. Man könnte daher den ausgemittelten catasstrirten Ertrag einer jeden Provinz, so wie das von derstelben sessgestellte Quantum aller Abgaben, die man unster dem Begriff von Gründsteuern versiehen kann, von neuem feststellen; dagegen aber einen für alle Classen gleichen Divisor sestsehen, die geistlichen Güther zu Dosmainen erklären, und den auf gleiche Beise repartirten Grundsteuerbentrag in Natura einziehen.

Benn Schleffen j. B. 1,704,932 Athle. Grundsteuer gablt und man bom Jahr 1743 ben Roggenpreis, gu 1 Riblr. ben breslauer Scheffel angenommen batte, fo konnte ber Ronig jest 1,704,930 Scheffel Roggen verlangen, und nach biefem Maafftabe ein Quantum Roge gen, Safer, Seu und Strob fich liefern laffen. Er murbe im Stande fepu, baburch ble Armee ju verpflegen, Land = und Rriegsmagagine gu fillen, und bie jege fo ungleich brudende Laft ber Raturallieferung, bes Borfpanns u. a. aufzuheben. Er murbe feinen Musfalliges gen bas jegige Contributionsgeld Quantum, fondern noch ein Plus haben, und die lachenliche Bezahlung biefer Maturalbeburfniffe megfallen, bie nur überfluffige Schreiberen und Geldverfendung hervorbringt, Frenich würbe ber Divisor für alle Staube, Domainen, Caumes. renen, Probftenen und Bauerguther egalifirt werden muf-Das gand murbe im Allgemeinen gar nichts verfen. lieren, benn jeder mußte bestimmt, was er jabrlich ju liefern batte, fatt baf jest biefe Lieferupg willtübrlich

ift, und baben noch eine Menge Unterfchleife und Chifa-

Wollte man fagen: die ablichen Gather warben zu fehr herangezogen und baben nur der jesige Gefiger verlieren, die Ereditspsieme irritirt werden, so ist daran etwas Wahres; man bedenke aber: daß die adlichen Gather doch jährlich zu neuen Lasten herangezogen werden,
wie neuerlich zur Brodverpsiegung des Militairs, und
daß es keine Ungerechtigkeit ist, etwas, was 100 Jahr
ungerecht war, im 101sten Jahr auszugleichen. Lange
genug haben die kleinen Gather für die großen bezahlen
müssen; lange genug hat der Adel die Bortheile seines
Standes genossen, ohne seine adlichen Verbindlichkeiten,
wie seine braven Vorsahren, zu erfüllen.

Die Welt ift jest aufgeklart und ber britte Stand gehildet genug, um mit Gewalt auf eine gleiche Bertheilung ber Abgaben hinzumirten.

Es kann nicht langer fo bauern, ober bas gange Eigenthum wird translozier.

Berühren will ich noch ben alten Streit, den die Dekonomisten, Quesnay, Condellar, Mirabeau und Türgor gegen Fourbonnais, Mefter und Lerray barüber führten:

Db nicht febe Art von Steuer julest ben Grundels genthämer trafe?

Rrug, Schmals und andere haben diefen Streit wies ber aufgewarmt. Das befte, was barüber gang neuerlich berausgefommen, ift:

Canards, diteften Professors ber Mathemas tit ju paris, Grunbfage ber Staatswirth. fchaft. Ueberfest 1806 in Ulm in ber Stettinfchen Buchhandlung.

Es find darin folgende einzig wahre Grundflige ber Staatswirthichaft unfgestellt:

"Rur burd - Arbeit erhalt eine Sache einen Berth unter ben Menichen; bie Anbaufung überflufffaer Arbeit ift ber Urfprung aller Quellen bes Einfommens. ' Gie bilden, burch ibr Ganjes, ein unermegliches Enftein ausgebreiteter Zweige, welche an bie Sauptstamme grangen, bie bie bren Arten von Duellen bes Gintommens ausmachen, namlich bie Grundrente, die bewegliche und bie fünstliche Rente. Das Produkt bet Arbeit Circulirt, wfe eine fluffige Materle, in allen Randlen biefes Ausbreis tungefpfteme umber, und fest fic allenthalben ins 'Mebes Befaß, welches ben Umlauf bes Meichaemicht. Arbeitsproduttes beforbett, ift von einem analogen Ste fafte begleitet, welches nach einer entgegengefenten Rich tung ben Gelbumlauf bestimmt; unb - bas Softem bes lettern Umlaufs, fo wie bas ber Circulation ber Arbeit, gleichen, nach ihrem Gangen betrachtet, der Cirs enlation bes Blute. Diefer - berbanft ber Denich feine phyfifche Eriftenz, und bem Umlauf der Arbeit fein - pollendetes Dasepu."

"Das Beffreben, welches alle Jubividuen, um allents halben und zu jeder Zeit ihren größten Bortheil zu fins ben, auszeichnet, ift das Prinzip des Gleichgewichts aller Quellen des Einfommens."

"Die wechselweise Entgegensehung ber verschiebenen Vortheile zwischen Raufer und Vertaufer bestimmt ben Peris jeder Art von Arbeit, und das Verhaltniß bes Probufts aller Nenten jum Capital, welches fie hervorgebracht hat."

"Die entgegengesetzten Vortheile aller Individuen unterhalten in dem allgemeinen Spsteme bes Umlaufs dergeskalt das Gleichgewicht, wie der gegenseitige Widerstand einer wuendlich kleinen Quantität stüffiger Materie."

"Die nämliche Auflage ber Interessen vertheilt verhältnismäßig auch die Auflage auf alle Ranale des Ums laufs, die Regierung mag sie schöpfen, woraus sie will; so wie das Wasser immer wieder in den leeren Raum, der durch das Ausschöpfen entsteht, jurucksiest, und die ganze Masse an dem dadurch erwachsenden Fallen der Waage Theil nimmt."

"Alle Kandle des allgemeinen Umlaufs theilen fich aller Orten mit, und machen von der commerzirenden Welt bios ein einziges Ganze aus, welches fich an dem Gefet des Gleichgewichts festhält. Reine Macht kann viese Wirkung verhindern."

"Alle verbietende Gesess der Staaten gleichen einem Damme, welcher den Lauf des Wassers auf einen Ausgenblick hemme; es nimmt ihn aber bald wieder ein; ohne daß daraus für den Umlauf der Arbeit, den man mit einem Flusse vergleichen kann, der in einer bestimmsten Zeit die nämliche Quantität Wassers mit sich führt, ein Nachtheil entsieht; der Fluß mag auf eine natürliche oder künstliche Art sein Bett verändert haben, 3. B. wenn er in einem tiefen Bette, oder hinter dem ihm entsesnengeseiten Damme kan anhäuft, oder sich siach ausgengeseiten Damme kan anhäuft, oder stam absieht."

"Die Sefete bes Gleichgewichts find folglich in bem allgemeinen Umlaufsipfleme die nämlichen, die die Sefete bes Sleichgewichts fluffiger Materien find."

"Jebes neme gefehliche Berbot, jebe Erhebung einer neuen Auflage, und alles bas, was bas allgemeine Gleichs gewichtsspstem best Umlaufs gerftort, wirft für die außerssten 3weige ber Industrie auf die nachtheiligste Art, d. h. jebe barans entstehende Unordnung fällt vorzüglich auf die unglückliche Elasse der Staatsbürger; daher nur die Auslagen, welche älter sind, gut genannt werden tounen: denn jedes Geseh, welches das Gleichgewicht umstost, hort mit der Wiederherkellung bestelben auf, schädlich zu senn, und wird sodann unnüg."

"Die Energie bes Menfchen ift die Triebfeber, wels che ben gangen Umlauf ber Arbeit an fich gieht und bas Beburfniß entwickelt, und belebt bie Thatigkeit."

"Die Nacheiferung ber Arbeit — als Probutt ber Energie, hat zwey verschiedene Wirfungen; wenn man fie ben ben Individuen ber nämlichen Nation betrachtet, so gränzt fie immer an einen Punkt, wo die Nacheiferung bes Anfwands an ihre Stelle triet, und durch den Gebeauch und die Consumtion entkräftet und zu Grunde gerichtet wird; daher die In und nachherige Abnahme der verschiedenen Familien, aus denen die Nation besteht."

"Die Berschiebenheit ber Energie, ben zwen verschies benen Nationen betrachtet, hat keinen andern 3weck, als bie industriose Nation auf Kosten berjenigen zu bereichern, welche es nicht ist, oder im Sinken sich besindet. Die Rapitalien häufen sich ben ihr auf die Quellen des Einfommens an, und führen, durch ihre stets mehr zunehmende Quantität, zugleich den Gränzpunkt herben, wo

bie Ration abnehmen muß, wie fie vorber jugenommen bat.

"Das besondere Intereffe der verschiedenen Individuen veruesacht unter ihnen einen wechselweisen Widers- Rand, welcher fich auch in dem nämlichen Gewande ben den Rationen außert. Die Kraft der Gesetze erhält die Individuen im Gleichgewicht, und entfernt sie von allen ftreiterregenden Berhältniffen."

"Bep Nationen unter sich verhält es sich anders; biese wirken einander entgegen und betriegen sich, und der Friede ist bloß das Gleichgewicht ihrer homogenen und entgegengesetzen Kräfte; es ist also nothwendig, daß sie einen Theil der Arbeit der Individuen auszehren, um die Staatstraft zu begründen; daher endlich die Rothwendigkeit der Aussagen,"

"Die Regierungen, welche genothiget sind, mit als len möglichen Araften entgegenzuwirten, wurden dahin geleitet, daß sie, so oft sie im Stande sind, ihre Zuflucht zu Anlehen zu nehmen — ein Mittel, welches nur einer im Wachsthum begriffenen Nation gut zu Statten kömmt, und bessen Amwendung und Ausdehnung den Wechfel der Umstände unterworfen sind."

Wie wenig Verstand ift bagegen in ben Sagen ber bepben preußischen Physiocraten, Rrug und Sthmalz. Bende wollen eine Kopfsteuer, als die gerechtette Abgabe, eingeführt haben; barüber sagt Rrug in seinem Buch über ben R. R. zwepten Theils Seite 538.

"Zwischen ben Grundfteuern und ben Circulationsfteuern stehen bie Personatsteuern in der Mitte; fie haben vor den Consumtions- und Gewerbesteuern manchen Borjug, aber fie scheinen überall noch weniger Benfall zu sinden, als jene. Ben dem Namen Ropfgeld erfchreckt mancher, der täglich Consumtions und Sewerwerbesteuer bezahlt, ohne es zu welfen, und es würde gewiß nicht mit Zufriedenheit der Stenerpsichtigen geschehen, wenn der Staat die Circulationssteuern in eine Kopfsteuer vermandeln wollte, obgleich nicht zu längnen ist, daß sie nach gerechtern und billigern Grundsähen angelegt, und mit-beträchtlich weniger Kosten erhoben werden fann, als die Consumtions. und Sewerbesteuern."

., Der Widerwille gegen diesen Tausch beruhet auf einem Borurtheile, welches leichter aufzubeden, als ausgurotten ist, und der Name Ropfgeld oder Ropfsteuer
führt die so abschreckende Rebenides ben sich: daß ein Mensch darum eine Abgabe an den Staat bezahlen müsse, weil er einen Ropf hat; ob mun gleich die Consuntionssteuer mit größerem Rechte (als jene eine Ropfsteuer) eine Magensteuer genannt werden könnte, welche man deswegen geben muß, weil man einen Magen hat, so.
ist es doch meines Wissens noch beiner Regierung eingesfallen, eine Abgabe unter diesem Ramen einzusühren; und daß Ramen und Worte im sehr vielen Dingen, und so auch in der Steuerversassung, einen großen Eindruck auf die nicht benkende Menge machen, behrt die tägliche Ersahrung."

Wirklich man wird versucht ju glanben, Dr. Krug wolle fich von der Aupfsteuer (indem er dies fagt) eris miren.

Mag die Confumtionskleuer eine Mageufteuer heißen, barum bort sie nicht auf, gerechter wie die Ropffleuer zu sepn. Man jahlt bie Steuern dem Staate dafür, daß man die Früchte der Kopf's und Sindearbeit in Ruge und Sicherheit genießen tonne. Diesen Genuß bestimmt der Geschmack und ber Magen in der Quantität und Qualität durch die Consumtion, welche daher der beste Maakkad der Portion des Beytrags ift, den das Judivoiduum für den Schutz der Genukmittel zu bezahlen hat.

Eine Kopfsteuer, die jeden Kopf auf gleiche Beise trifft, er gehore einem Krug oder einem Canard, ikt so ungerecht, wie eine Grundsteuer, deren Maufstad nicht die Produkte, sondern der Grund und Boden selbst ist, von welchen man einem Morgen Gartenerde einem Morgen Flugsande gleichsetze. Soll diese Kopfsteuer aber nach der Qualität der Stände, der großen Guthsbestisser (Abel) und der kleinen Bauern, so wie des Bürgerstandes repartirt werden, so hört sie auf eine Kopfsteuer zu sepn, und wird eine Vermögenssteuer, wobey man aber eine falsche Boraussesung hat, denn es giedt auch armen Adel und reiche Bürger.

Sollte diefe Abgabe einigermaßen auf Gleichheit bes grundet fenn, so muften die Ropfe, so wie der Grund und Boden, classificiet, und nach der Productionsfähigfeit besieuert werden. Sie wurden dann den Anspruch an der Production bezahlen.

Daß das nicht möglich, und bag es beffer ift, bas Producirte und deffen Genuß zu befteuern, ift einleuchtenb, indem jeder Gentegende felbst den Bentrag bestimmt, ben er bem Staate ju jablen hat.

Ein eben fo unrichtiger Cat, ben Rrng und Schmal; aufftellen, ift:

"Rur die rohen Erzeugnisse haben einen Werth, die Producte des Kunsisseises enthalten nichts. Indem der Fabricant sein Manufact abliefert, hat er schon sein Arbeitelohn consumirt, und dem Rationaleinstommen wächst dadurch nichts hinzu u. s. w."

Jebes robe Product alfo, welches für unfere elegante Belt erft burch Arbeit brauchbar wirb, mußte jenem im Berthe nachstehen?

Man fann diese Sage eben so gut auf ben Ackers bau anwenden, und wenn dem Grund und Boben menschlicher Verstand und die Sande des Arbeiters nicht hinzukommen, so ist er für das Nationaleinkommen ein tobtes Capital.

Indem der eigentliche Bearbeiter dieses Grund und Bodens, (Tagelohner, Anechte 2c.) ihm seine Früchte entlockte, hat er schon seinen Antheil eben so consumirt, wie der Tuchmacher, wenn sein Sewebe fertig ift. Jeder fährt den Ueberschuß in die Scheunen des Guthsbessische bieser trägt ihn auf die Vacktammer des Untersuchmeres.

## Ertrag ber Contributions = Revenuen

nach bem Etat vom Jahre 177%, welcher in ben Annalen ber preuß. Staatswirthschaft und Statistif abgedruckt ftebt.

|            | lorder                             |           | `   |          |
|------------|------------------------------------|-----------|-----|----------|
|            | 4 4 6 1 50 1 1 4 3 40 1 2 1        | Athle.    | Gi. | Pf.      |
| r.         | Mus Dfiprenfen und Litthauen       | 900,141   | 13  | 5        |
| 2.         | Mus Beftpreugen                    | 714,240   |     | 8        |
|            | Aus Pommern                        | 396,214   | 22  | -        |
| 4.         | Aus ber Reumart                    | 205,028   |     | -        |
| 5+         | Aus der Kurmark                    | 1,181,605 | 6   | <b>-</b> |
| <b>.6.</b> | Mus bem Bergogth. Magbeb. u. ber   | ,         |     |          |
|            | Gr. Mannsfeld                      | 526,314   | 5   |          |
| . 7.       | Aus den Fürftenth. Halberstadt und |           |     |          |
|            | der Graffch. Wernigerobe           | 201,203   | 9   | 8        |
| 8.         | Aus der Grafschaft Sohenstein .    | 22,158    | 11  | 4        |
| 9.         | Aus Minden und Ravensberg .        | 210,465   | 11  | 3        |
|            | Mus Lingen und Tedlenburg          | 424444    |     |          |
| 11.        | Aus Offriesland.                   | 47,891    |     |          |
| 12.        | Vins der wir. Wart                 | 136,048   |     | _        |
| 13.        | Aus Chlefien                       | 1,974,057 |     |          |
| 14.        | Un Lebu - und Ritterpferdegelber   | 45,000    | -   | -        |
|            | Dagu                               | 6,622,514 | 2   | 6        |
| 15.        | Aus Subpreuffen im Jahre 1800      | 1,050,000 | -   |          |
| 1Ó.        | Aus Renoftpreußen im Jahre 1797    | 480,000   | -   | _        |
| •          |                                    | 8,102,514 |     | 6        |
|            |                                    |           |     |          |

Rumert. Diefe Summen find nach bem Ctat bon 1773 ans gegeben, ba ber größte Theil ber Contribution für immer befimmt, und ber kleinfte Ebeil nur fleigend und fallend ift.

Miller de diet "

Commence of the

nicht, bas ift gleich viel; bas Gelb, welches fie repras fentirt, ift es nicht weniger, und bies jablt ber Ges niefienbe ja nur bem Staate.

Die Confumtioneffenern find beshalb bie beffen Abgaben, ba man fie jahlt, ohne es ju bemerten. Refte geben fie ficher ein, anfatt ber Landbauer jeben Dreger wehmuthig betrachtet, ben er direct jeden Dos nat in die Steuerfaffe gablen muß.

Bie in ben preufischen Staaten bie Consumtionss fenern nach und nach entstanben find, ift befonders gut abgehandelt in der hiftorifd = fritifchen Darftellung ber Accife. und Bollverfaffung, bon Beinrich v. Beguelin. Berlin, ben Johann Kriebrich

Unger.

Die erfte Beranlaffung ju biefer neuen Auflage gab bem Churfarft Friedrich Bilbelm bie Errichtung Die erfte Accife = und Steuerordnung feiner Armee. vom 30. Julius 1641 enthalt bies. Man fieht baraus, baß bamais bie Accife fich auch auf bas platte Land er ftrectte, und auf die allerunvolltommenfte Weife bon ber Belt bengetrieben murbe.

Der Eingang biefer Berorbnung fagt, bag eine gleichmäßige Abgabe Durch bie Confumtioneftimmen eins gefordert werben follte ; es gefchah aber nichts meniger; der Carif felbst zeigte es. Man erhob bom Dali in ben Stabten und in den Erbfrugen einen gang gleichen Gas, Die abelichen Brauerenen murben aber grimirt. Dies enthielt bie größte Ungerechtigfeit , und mußte auf bem lande alle Erbfruge ju Grunde richten, ba fle ibr Bier nicht fo mobifeil vertaufen fonnten, als die abelig den Brauerepen. Das Getraide war in ben Ctabten

Der Aceise unterworfen, und auf dem Lande gab man Dafür die doppelte Rrugsmege. Das Fleisch murde nur in den Städten versteuert, auf dem Lande nicht; ben den industriosen Producten ließ man pro Thaler des Berkaufspreises die Accise entrichten, und machte keinen Unterschied zwischen auswartigen und infandischen.

Diese neue Steuer erstreckte sich auf die Aussaat und auf die Personen, und war daber theils eine Erwerds, theils eine Personensteuer; kurs ein Gemisch von Abgaben, waben man durchaus alle Grundsätze verzwist. Sie mußte sahstose Bedrückungen veranlassen, da sie der Willtühr der Officianten einen so großen Spielranm ließ, und da es dem Zahler fren stand, den Sinfauf zu declariren, so erhickt dadurch der Vetrüger von dem ehrlichen Mann einen Vorzug und die Regierung gab dadurch der Unmoralität des großen Daufens einen Reiz. Die Undestimmtheit dieser neuen Steuer veraulaste zahlose Declarationen des Chifts, welches sie zuerst einführte, sie sind nachzuschlagen in Mp-lius Sanmlungen P. IV. Ute Abtheil. Utes Capitel, S. 86 u. f.

5. 86 u. f. In dem Jahre 1684 wurde ein neues Reglement unterm 2. Januar erlaffen.

Rach biefer Berordnung murben alle andere Abgasben in ben Stadten, außer der Accife, als: die Steuers Simpla, die Verpflegung des Militairs und alle andere Rebencollecten abgeschafft; jener aber mehr Bestimmung gegeben. Man theilte die Gegenstande, von welden Accise gegeben wurde, in mehrere Capitel, und zwar:

1) vom Getrante.

- 2) bom Getraibe, fo in ben Stabten confumirt, ober berhanbelt wirb;
  - a) von bem in ble Geabte jum Bertauf ober pont Burpache eingebrachten Getraibe,
  - b) vam Getraibe, fo benm Eingange nicht vers gegifet, sonbern vom eigenen Juwachs in Die Dable gebracht murbe,
  - ed vom Getraibe, welches benm Eingange veraccifet, und bann jur Muble gebracht wirb;
- 3) bom Scharren und Dausschlachten;
- 4) von allerhand Bictualien und Efitagren, fo ein-
- 5) von afferhand Ranfmenneguthern ic.
- 6) bon liegenben Grunden, Medern, Biefen und Garten ben ben Stabten ;
- 7) vom Bieb 3
- 8) von Danbwerfeleuten und Lagelöhnern:

Diefe Abgaben entfernten fic bis auf die lettern, woreaus bas sogenannte Rahrungsgeld entfland, vom platten Lande, in sofern deffen Bewohner nicht ihren Einfauf in den Städten machten, und nur ihre eigenen Producte consumirten.

Man fleht aus dieser neuen Actise-Eineichtung, welsche die Grundlage der noch heute vorhandenen ift, die Absicht der Regierung, alle Segenstände des Senusses ju umfassen; sie sing es aber nicht recht damit an, daß sie neben dieser Steuer noch ungählige andere bestehen ließ, als die Srundsteuer, die Lands und Wasserzölle u. a. Warum hob sie solche nicht sämmtlich auf, und machte alle Segenstände des Senusses steuerdar? Wie

viole unnite. Mwinifirationsfofen warbe fie fich erfpatt haben?

Merife in einer richtigen Progression von den Bedürsnissen erster Bothwendigteit bis zu den Leckerbissen hinauf, sondern man hatte ein besonderes Augenmerk auf die Werkenung der ersten, da die Abgabe dapon am häussigken und sicherken einzing. Wer viel und auserlesen genießt, sollte viel bezahlen. Das nahm man nicht als Prinzip an, sondern umgekehrt, wer viel und schlecht genießt, bezahle am mehrsten.

Die Jolle, die gleich der Accife eine Confumtionsfleuer find, hatten der Accife einverleibt, im Junern ganz caffirt, und von auswärtigen Wanren die Accife in sich fassen sollen, um dadurch der läftigen Revisionen im Innern überhoben zu senn; man erhob aber Joll und Accise bepbes zusammen, weil es nur barauf autam, die Staatseinnahmen zu vermehren, und nicht — um sie richtig zu vertheilen.

Man nahm bey biefer neuen Steneranlage wenig Rückficht auf bas Emportommen ber inländischen Inbustrie, indem man ausgehende Fabricate, so wie die eingehenden, besteuerte.

Diese Berordnung erlitt nun unter der Regierung bes Churschriften Friedrich Wilhelms nach manche Bersänderungen und Erkärungen, und erhielt Zustige, da man durch die Erfahrung sich immer mehr von dem Mangelhaften derselben unterrichtete. Nach seinem Tode im Jahr 1701 erhöhte Friedrich I. unterm 8. November alle Säge der Accise.

. Unter feiner Regierung war die Burfdweginung hon? Sofe an ber Sagesordnung, und bie Soffinge machten ein Studium baraus, wie fit vom Lande Sch expressen wollten. Das Bie war ihnen gang gleichgateig. Go wie man bie Domainen burch Bererbpachtung verfchlens, bert hatte, und fogar eine Periletenftener einfuhrte, fo fam man auf die Ibee, die Accife meiftbietend zu verpachtet. Man theilte befibalb biefelbe in vier hauptzweiger i) pom Getrant, 2) vom Getraibe, 3) vom Golachten, 4) von Bletualien und Baaren ein. Jeder biefer Zweige murbe einzeln ausgeboten, und um eine Controlle ju baben. follte ein jedes Capitel nur jur Salfte vernachtet, die ans bere Salfte abministriet werben. Der Ertrag bes Sam fen follte jur Accife Raffe eingezahlt, und alle Monat ein Abschluß gemacht werben; mas alsbann mehr, als bas locarium betrage, eingegangen fen, follte ben Pachter ausgezahlt, ein Minus von ihm aber nachgezahlt werben. Rach bem Jahresschluß wollte man überbies bem Pach. ter ben 20ten Theil von bem Pins ber abminifirirten Salfte gegen bie Einnahme bes vergangenen Jahrs jah-Bon ben Confidentis verfprach man bem Bachter, wonn er Denunciant war, I. Man bestimmte Die Pacht auf zwen Jahr, und ein monatl. Quantum gis Cantion.

Die Licitation follte auf die fonderbarfte Art und Belfe geschehen.

3 Ich laffe barüber ben Gesetzgeber seibst sprechen. (Man sehe S. 10. d. d. vom Sept. 1714 in Mylius C. C. nach.)

Soll biefe Berpachtung in ben Stabten offentlich auf ben Rathhäusern ben 15. Nopbr. biefes Jahrs, folgenbergestalt geschehen, baß anfänglich burch ben Gesichtsbiener ausgerufen werde, die Summe, so solche Species der Accise in Anno 1703 eingebracht, und etwa die Salbscheid oder ein vierten Theil mehr. Wann nun der Gerichtsdiener solche Summen auszuset, so hat ders jenige, so Luft zu pachten hat, zu rusen: Mein, wosdurch er das erste Necht zur Pacht erhalten; ruset aber keiner auf solche Summe Mein, so ruset der Gerichtsbiewer die Summa 5 Thir, geringer ab, und continuit ver dergestalt abzusteigen, die jemand der Anwesenden durch das Zurusen des Worts: Mein, das Pachtrecht an sieh bringt.

Dieft Berpachtung fam jum Glud bes laubes nicht gu Stanbe, es fanben fich feine Liebhaber bagu.

- Dagegen breitete man unterm 20. Sptbr. 1804 bie Recife in allen preußischen Provinzen aus, und erhöhte Pliche auf die bruckendste Weife folgendergestalt:
- 1 (1) Auf ein jedes Paar Schuh, Stiefeln, Pantoffeln und Strumpfe, wie auch auf jeden hut wurde z Gr. Accife gelegt, welchen der handwerker ober Fabrikant (außer dem von den roben Materialien bereits gezahlten Impost) entrichten mußte. Zur Verhütung aller Unterschleife wurden die Fabricate gekempelt. Die Fabricanten und handwerker auf dem Lande waren dieser Abgabe ebenfalls unterworfen.
  - 2) Wer Gold ober Gilber auf feinem Leibe tragen wollte, mußte pro anno 1 Athle. bezahlen, die Die ficiere und Bedienten waren von dieser Abgabe bes frent.
  - 3) Alle ledige Frauenspersonen und Magde, die unter 40 Jahren waren, und sich nicht ben ihren Eltern

oder Bermandten aufhielten, oder fonft in Dienften fanden, fie mochten bürgerliche Rahrung treiben oder nicht, mußten quartalweife 6 Gr. jahlen. Dies war auf die Berliner huren berechnet, und gab ben Beweis, daß der Rönig auch den Gesschlechtstrieb besteuern wollte.

- 4) Alle Perucken und Fontangen waren jährlich mit 1 Athle. belegt. Wer folche ohne Stempel tragend ertappt wurde, dem wurden fie abgenommen, und berfelbe verfiel in 10 Athle. Strafe.
- 5) Alle Caroffen und Zellische Wagen waren einer Abs gabe von 20 Rehlr. unterworfen; die Ablichen und königl. Rathe gaben die Salfte.

Auf diese Weise vertheilt und angelegt, fann bie imedmäffigfte Abgabe jum Druck ber Unterthanen ausarten, und es war ein Glack, bag bies nicht lange bauerte. Raum hatte griedrich Bilbelm I. den Thron feinet Bater eingenommen, ale er in allen 3weigen bes Sinangwefens Debunng und Gleichheit einführte. Go erließ er wegen ber Accife fogleich unterm 4. Darg 1713 ein Natent, wornach bas Sofmarichallamt und alle Bringen bom Saufe ber Accife unterworfen wurden, unter beren Atgibeverbor eine Menge Defraudationen ausgeübt wurben. Die tonigl. Bagen felbft murben ber Thorvifitation unterworfen. Rach biefer Berordnung murbe ein merflicher Unterfchied unter einerlen Sabricaten gemacht, bie von außen eingeführt, und im Lanbe fabricirt murben, indem man ben Impost auf jene erhobte, um bie Suduftrie ju beforbern. Es erschien bald barauf ein Bufat ju bem alten Carif, worin die Gage auf alle Lugusfel erhöht waren. Eben fo wurde es unterm 5. Febr.

2720 abgeschaft, bag so viele Artifel nach Thalern des Werths versteuert wurden. Man beffimmte damals que erst die Bersteuerung nach dem Maage und Sewicht. Unter demselben Dato wurden auch die noch heute bes stehenden Mustrettel eingesührt.

Unterm 24sten Rovember 1733 erließ Friebrich Milhelm juerft ein alle Gegenstände des Mccisenseins umfassendes Reglement für Berlin, welches den obsten obsten ben obsten December 1736 auf alle Provinzen andgestehnt wurde. Dieses Reglement enthiest allgemeine Borstheisten und specielle Instructionen für alle Achischebeton und Offiscianten von der Accise Cammer und bis zu den Thorstes dern hinab. Dieses Reglement zas det Form das Dassen, in welcher das Accisewesen unter einigen Modificationen bis auf den henrigen Tag deneblitet wird.

Die S. 5. 6. 7. 8. 9. 20: ri. 44. Diefes Patents enthalten bie beut noth geltenben Pringipe:

pabenheit ber Stabte und ben Betuch die Wohlhabenheit ber Stabte und ben Betus zu befordern, um daburch bie Acciseinnahmen zu vermehren Deshalb sollten bie Accisesche nicht umadfig erhöhet werben, weit diese Erhöhung die Consumtion zurückhalte. Es sollten die Mon polit einzelner Bärger nicht begünstiget werden, bande nicht Einer alles und Viele nichts gewönnen.

(Friedrich ging bon bem lettern Grundfag eis ne Zeitlang ab; Friedrich Wilhelm II. und III. fiftren ihn aber wieber ein.)

Dennoch murbe es ben Accifebeherben zur Pflicht gemacht: "Darauf ftete gu rafiniren, wie ben Ginwohnern bie Rahrung vermehrt, frembes Gelb ins Land gezogen, benachbarter Potenteten Unterthanen fich aus Berlin mit Waaren verforgen, folche wohlfeiler hier, als in ihrem Lande triegen, folglich die hiefigen Kauf. und Handelsleute, dadurch fremde Rundschaft, Begierde und Gelegenheit zum oftmaligen Berkehr ihrer Gelder überstommen, und Gr. Konigl. Maj. Accise und Ichied ohne Iwang und neue Erhöhung Rupen und Bortheil ziehen können.

Man ging baber von bem Grupfage ab, bie Aceife sals die beite Unstangungsmaßdine anzuleben, obne auf die Bermehrung des Nationaleinkommens Rücksche zu nehmen, sondern man suchte solches zu vermehren, um dadurch von felbft die Staatseinnahmen steigen zu machen.

- 2) Dieserhalb berminderte man die Sate von ausges gebenden Magren, und hob ben alten Impost von 13 Procent auf, den die Großbandler von ihren ips Magren bezahlen mußten. Man bob die Handlungsaccise von allen Chaisen, Pferdengeschieren, igestäten und andern kostveren Rleidungen auf, die bep inländischen Längliern und Handen verten von außenber bestellt waren.
- 3) Man trenpte das platte Land von den Stabten und ließ in diesen nur die Consumtionssteuern bestes ben, schrieb von allen bier verageisten Victualien, die aufs platte Land gingen, die Consumtionsaccise ab, und ließ nur die Handlungsaccise bestehen. Das gegen zwang man das Land, seine roben Produste in die nächsten Städte zu Marste zu fahren.
- 4) Auslander, Die fich im Lande anfledelten, murben begunftigt, und burften ihre Effecten accifefren ein-

bringen. Man fing an, die richtige Joee ju fassen: bag die Bevolkerung und die badurch vermehrte Arbeit das Nationaleinkommen vergrößere; daß alle Dinge in der Welt ihren Werth durch ihre Genießbarkeit erhielten, den ihnen nur menschlicher Verstand und menschliche Bearbeitung verleihen konnen.

- 5) Um ben Sandel zu beleben, wurde die Durchgangsaccife von allen Transitoartifeln abgeschafft, und es ware febr weise gewesen, wenn man bies auf alle Bolle im Innern angewendet hatte.
- 6) Führte man eine Menge Cautelen und gegenseitige Controlen ber Acciseofficianten ein, um Unterschleife und Defraudationen zu vermeiben.
- 7) Burde ein summarischer Berfahren in Accisepros geffen eingeführt, die Instruction und erste Cognition ben Acciseamtern überlaffen. Das weitere Verfahren blieb bem damaligen hof = und Criminalgericht übers laffen.
- 8) Blieb die Exemtion von der Accife, welche man bem Abel ehemals jugestanden hatte, auch jest noch bestehen.

Die Accife murbe von biefer Periode an 30 Jahr lang keiner hauptveranderung unterworfen; in den Probingen wurde ihre Administration ben Cammern und ben Steuerrathen anvertraut; dies geschah selbst in Schlesten, und Friedrich II. ließ diesen Gegenstand ganz seinen gewohnten Gang geben, die im Jahr 1766 der Ronig seine Einnahme vermehrt zu sehen wünschte, um die Armee wieder in einen guten Stand zu sehen, alle Kriegssbedürsnisse in Ueberfluß anzuschaffen, die Vestungen in Bertheibigungsstand zu sehen, neue anzulegen, der Indu-

une und dem meerban aufzuhelfen. Run richtete er feine Aufmerkfamkeit auf bas Accifemefen und fand hier große Wigbrauche, Unordnungen und Unterschleife.

In den Gagen bes Tarife war tein Berbaltnif vom Beburfnif an bis ju ben Leckerbiffen binauf.

Die Administration stand unter dem Steuerrath und der Cammer, nub der Departementsminister bekammerte sich nicht allein um diese Partie. Es war kein Zusammenhang in den Accisereglements; jedes Departement bes solgte andere Prinzipe, weil es einem andern Minister anvertraut war. Es fehlte ein Sammelpunkt in den Begriffen über diesen Begriffand; die letzten Euden seiner Verwalfung liesen nicht in eine Dand zusammen. Die Unterbedienten standen unter geringer Aufsicht; der Steuerrath, so wie der Departementsminister bep der Cammer, hatten noch mehrere Geschäfte als die, welche die Accisepartie exsonderty; es war den Einnehmern ein zu großer Spielraum überlassen. Dies bewertte der König und es entstand in ihm die Idee:

Durch eine zwedmäßigere Abminiftration biefes 3weigs feiner Revenden, ohne Bebrudung ber Unterthanen, eine hebere Ginnahme zu erhalten.

Briedrich wußte, wie die frangofischen Finangpachter besonders die Partie der Consumtionssteuern geschickt zu behandeln verkanden, und welch eine Menge von Controlen sie erfunden hatten, solche richtig einzutreiben. Er bielt überhaupt sehr viel auf die franzosische Nation und glaubte, sie sep intriguanter und schneller in einer Geschäftsführung, die, wie das Accisespstem, eine so große Bewandtheit erfordert. Als nun überdies noch der Finanzminister von Rasson dem Konige sich opponirte, te verlangte, als er vorher erhalten hatte, so wurde Friedrich darüber unwillig, schrieb an den Marquis d'Argens und bat: ihm Finanziers vorzuschlagen, die ehemals dort Finanzpächter gewesen waren. Dies geschah; und eine in Berlin unter dem Borsts des churmartischen Cammerprässdenten Herrn von der Horst niedergesehte Commission bereitete die Regie vor, die den ankommenden Franzosen anvertraut werden sollte. Mit den aus Frankreich angelangten Finanziers machte Frieden 5 Chefs der Regie jährlich 60,000 Riblie. zu geben versprach.

Bom tften Junius 1766 fing die neue Berwaltung an, und war in der Form von der vorigen folgendergeftalt verschieden:

Die Accifeverwaltung wurde ben Caminern und ben Departementschefs, bes Generalbirectorii entzugen. Sie erhielt ihre eigenen Behörden, burch bie Directionen und und Provinzialinspectoren in den Provinzen, und durch ein eigenes Accifevepartement in Berlin, dem ein einziger Minister, und zwar herr von der Hork, vorzesett wurde, dessen Gebeime Rathe die 5 aus Frankreich verschried benen Regisseure waren.

Die Accifeprozeffe wurden ben biefem Departement entschieben, und vom iften Innins 1766 an waren alle Accifeberwaltungsbehörden burchaus felbfifandig und von allen übrigen independent.

3mar wurde bas neue Accifebepartement bem Generals birectorio einverleibt, bies geschah aber blos pro Forma: benn bie übrigen Minister hatten gar nichts haben zu fagen, und fethft ber vorsthende Acciseminister burfte fich nicht in bas Maniement (handhabung) des Verwaltungss gesthäfts mischen; dies war Sache der Regissenst. Nur barin hatte er Gewalt in handen, daß er ben allen Accisseprozessen die Strafe bestimmen konnte.

Das unter ben Regiffeure Trablaine de Candy, la Haye de Launay, de Pernetz, Briere und de Lottre abgeschloffene Absommen bestand nach v. Begnelius

s. hifterisch etritischer Darftellung ber Accises und Follverfassung in ben preuß. Staasten in Folgendem:

Der Konig abergab ibnen bie Bermaltung aller Meife, Bolle, Sthlenfte, Agio, Tranfito und Licent feche Sabre lang, vom iften Junius 1766 bis ben giften Das 1772; ferner ettheiler er ihnen Bollmacht über alle Acci-Re und Bonbebieners briftens verlieb er ihnen bas Richt. Stellen zu vergeben, und Berwechfelungen nach Boblge fallen gu treffen, auch bie trenlofen, unwiffenden und miberfoanftigen Officianten ju cofficen, obne irgent jeman ben ale bem ibnen borgefteten Staatsminiften Recheus Schaft bavon zu geben ; viertens follten bie Ausgabe, Etats bem Ronige unmittelbar borgelege werben; fünftens fallte ben Regisseuren naefgefaffen bleiben, Aceifeamter und Bachen u. f. w. angulegen, und fie fich bes Benkanbes affer Militair s und Civilbehorben ju erfrenen baben; fechstens follten bie frangofischen Officianten mit Beib und Rinbern, went ihre bauslichen Umftanbe es erforberten, fren nach ihrem Baterlande jurudzieben tonnen; Mebentens follten im Lobesfalle weber awit da repressaille,

saille noch droit d'aubaine gegen bie Erben Statt fine ben : achtene follten bie frangofifchen Officianten, im Rall eines Rriegs mit Franfreich, beshalb nicht ans ben preuflichen Staaten verwiefen werben; neuntens follte son ben Umfchuttgefällen, ju vier Pfennigen für einen Scheffel Getraibe, und 6 Mf. fur einen Scheffel Wehl. bem Minifter von ber Dorft viertaufent Thaler andaes zahlt merben; gehutens gabe ber Ronig feinen fammtlig. chen Regiffenren gufammen fechszigtaufend Thaler idbr. lich, und außerbem 5 Wrocent bou bem, mas fie an Aca eifenefällen über ben Etat von 1765 und 66 aufbringen wurden, und befrene fie von allen Chargen- dura: eilfe tens murben die Regiffeure ermachtigt, ben Unterbebiens ten nach ber in Frankreich üblichen Urt einen Antheil an ben Accifeuberschuffen sowohl, als an bem britten Theil der Strafgelber, die fie jedoch ermäßigen fonnten, an geben; swolftens murben fie angewiefen, bon allem. mas bie Accifeadminifiration betrifft. Acten in bilben. und geborig aufzubemahren.

Is 1772 biefer Contract zu Ende ging, dautte ber Sonig, bis auf de Lannay, die übrigen Regiffeure ab, ließ eine bestere Ordnung in der Justizverwaltung der Accisesachen einführen, ernannte zwen Deutsche zu Resgisseurs und de Lannay, der sich in altem dem Wisselen des Königs fügte, blieb der Dirigent der neuen Verswaltung bis zum Tode des Königs 1786. Diese neue Einrichtung machte nicht mur in Preußen, sondern im ganz Europa vieles Aufsehen, und zog Friedrich große Verläumdungen zu; besonders schrien die Physiotraten darüber, und prophezenheten einem Staate, der eben erst die Orangsale des siebenjährigen Krieges erlitten hatte,

dent gewissen Untergang in diesem siscalischen Andsaugungaspissen. Es erfolgte aber nichts weniger als dies, sowdern alle Produzen kanden schwell seit dem Frieden in Flot, und nirgends gab es mehr Berder und Wohls habenheit des Privatmanns, als in den prenssischen Stanken. Wirabeau, der 1786 sein großes Werk über Prensen schwebe, war ben allem seinen Scharsblick so blind, a priori aus physiotratischen Grundsten dies Finanzscheit zu verwerfen, ohne a pasteriori (durch Ersabrung) besehrt zu werden, daß es ganz andere Ressinkate hervorgebracht, als jene Schreper vorandgesagt hasten.

Mur ber Partengeift und bie beleibigte preufische Matten: wersthrie die Wegie, weil sie fich durch Auslaus ber: sysamister zu sonn wähnte; der kalte Geschichtssors feber, wer unbig die Dinge prüft, kann nicht anders barüber: arthetteu: 4),

giffcure in die Accifeverwaltung der französischen Rest giffcure in die Accifeverwaltung eine, vorset sie ges Lander Devinung, Dentlichfeit und Klarheit gekommen war, mind daß der prensische Staat besonders heerd die Lannay außtrordentlich viele Verdichkeiten! hatte, und ihm vorzüglich dem Schaß verdauste, den Friedrich seinem Nachfolger überließ; und der die enste: Bonge der pronsischen Monacchie ausnächte. In den Grundprinzipen des Accifevessens geschahen Hauptveränderungen durch das Patent vom ziesen April-1766 in folgenden Pankten:

1) Die Tendenz der Reform des Accisewesens follte die größere Gleichhett dieser Abgabe fenn, da man ') Ich war selbst dieser Mennung, bis ich belehrt wurde.

attielle gefreiben batte. baf bie Albachen: wond Gefraibe. als bes erfen Beburfabffeb, fibertbieben bathenaren, 23 . und bet Germibehandlung burch bie Bervichfeltis ere Laung Bero Stenern banon Sinderniffe in iben Weg 1371. nelent wurden; bag bas. Schlachtvielenach Studen 2' .. und nicht mit Rachficht auf ennsigneliches und in-2 ... Idubifches, fibmeres und leichteres werneridt, und = :. benm Getrant and Bublifumigrafen Berfalfdungen und Betrigerenen ausgefest fen. Demnach folle Die Mocife Einfeig mebr bas Bermogen und Eintemmen als bie roben Beobutte treffen, ber Durf. tige erleichtert, ber reiche Confiument berangezogen 4 - Werben, Die Beburfniffe unffer Mothmenbiafefe folle ten for vid dils moglich von iber Abrife, befrept, und 2 Bidde auf, biefenigen Begenflande gelege antrben, milde im gemießen, bie :Millichr ber Inbisiduen ( 3. bestimmte.

Edinourben alfo alle Massagen auf das Gutraide und intanbisches Mehl ingleichen die auf; das Entraite und Edischen Beauntweihschwort aufgehaben. Diese Erattel founzen fren in die Städte ringeführe und das Mahlgeld, die seit undenklichen Zeiten davon enteihtupvndaren, blieben bestehen.

ter vorbehmener besserer Einrichtung, mit r. Pfenster vorbehmener besserer Einrichtung, mit r. Pfenster hang pro Princh siner jeden Fleischsorte bestimmt; das Schweinstrisch aber, der geringern Classe wesgen, ganzith von Abgaben befrent. Das Bieh wurde unter Aufsicht geschlachtet, und die Pfund-Ucoife vom Fleischer erlegt. Benm Pausschlachten

muffe berjenige, ber ein Grack Bich einfchlachten wollte, abenfalls biefe Pfunbaccife bezahlen.

- 4) Die Accife vom Wein wurde mit 5 Gr. für jedem Einer vedinairen, mit 20 Gr. pro Eimer Ungare schen, Rheins, Champagner, Burgundeswein zc. erhöht, Diefen Sas trugen alle andere and dem Reiche kommende Weine. Die handlungsaccife vom Weine wurde aufgehoben, dagegen mußten die Weinschensten Procent von ihrem Debit erlegen.
- festgesetzt, daß allemal auf I Schessel Weigen und festgesetzt, daß allemal auf I Schessel Weigen und 14 Gerstens ober anderes Wals das Abbrauen einer Tonne von 100 Quart Berlinisch, inclasive der 4 Waaß für die hefen gerechnet, und dernach die Ers legung der 18 Gr. pro Lonne eingeführt wurde. Das Nachbier (und zwar von 3 Schessel Weitzens und 74 Schessel Gerstenmalz eine Lonne) klieb accisesten. Auf den fremden Bieren bieben die alten Abgaben. Es wurden alle Sorten dahin gerechnet, welche vom Auslande, vom Lande ober andern Städten eingeführt wurden. Bepm Einfüllen mußte stets ein Acciseofficiant gegenmärtig sepn.
- 6) Die Auflage auf den fremden Branntwein murde von 24 auf 10 gr. pro-Quart; das Maak Kornbeanntwein don 1 Gr. 6 Pf. auf 2 Gr. herundergesage. Die Handlungsaccise wurde zu vo Gr. pro Eimer im Ausschant bestimmt. Jedem war es in den Städsten erlaubt, Branntwem zu brennen.

In allen fibrigen Gagen blieb es bem bem alten Carif. Bon welchen Grunbfagen Eriebnich ausging,

als er das neue Accifespstem einführte, beweiset sein Brief an die Regisseurs, von welchem ein Fragment im Rachtrag jum oten Buche S. 420 des Mixabeaus feben Wertes, von Movillon übersett, abgedruckt febt:

Fleifch. "Es ift mir unmöglich, zu hiefen Steuer (auf fremdes Schlachtvieh) meine Cinpelligung zu geben, ste ist für den gemeinen Mann zu drückend. Was das Fleisch betrifft, so kann man den Verstanfspreis auf zu Pf. segen. Aber der Impost von einem Thaler auf jedes Stack fremdes Hornvieh kann nicht Statt sinden, und ihr mußt sonst einen accisbaren Urtikel aussinden, ben welchem man fich erholen kann."

Bier. "Das einheimische Bier wuß nicht zu hoch versienert werden. Es bezahlt bis jest 9 Gr.; es mag 12 Gr. bezahlen, aber non plua ultra! — Dagegen könnt ihr die stemben Biere, das englissche, zerbster, braunschweiger und andere so hoch impostiren, als ihr wollt.

Branntwein. Der Franzbrannewein kann von 14 auf 10 Gr. herabgesetht werden; fa wiet losse ich mir gefallen. Pfeffer, Jimme, Guecerenen u. bgl. gebe ich euch preis; mit einem Wort, alles was jum kurus und zum Urbenflaß gehört."

"Ihr könnt auch alle fremde Weine: Frankens, Reckers und Schwabentvein fo boch verfienern, als ihr wolle; fo was bezahlt ber Arme nicht, und ich sehe mich als den Gachwalter der Soldaten und Fabrikanten an, denen Bortheile ich alfo allein zu besorgen habe" n. s. w.

Diesemigen Artifel, welche die größte Einnahme, brachten, und alle durch die Veranderung entstandenem Ausfälle vorzüglich beckten, waren das Salz, der Tabaktund der Caffe; von dem ersten wird unten das Röchige, vorsommen, von den beyden letzten Segenständen, derem Bertauf der Rönig für seine Rechnung berreiben ließ, handelt ausfährlich Rirabealt in seinem Werf von der preußlichen Konarchie gier B. sies Buch S. 240 ic. Ich werde mir aber nicht die Rüse nehmen, den physiocratischen Unfinn, den Wirabeau niederschrieb, dier wiederzustünen, und die Verläumdungen, welche er gegen das König und de Lamnay ausstieß, zu wiederholen; sie sind zu abgeschmackt, als daß sie einer Erwähnung verdienten.

d Der Labat war einen befondern Behörde, ber Das kathe Abminntration, in Vermaltung gegeben, und mochte 120:000 jährlich einbringin.

Man vergl. bes oft allegirten Begnelins D bes . U. u. 3. M. Speciell über biefe abgeschafften Finangzweige zu handeln ift hier nicht ber Ort.

"Raum hattenfirte brich Wilhelm ben Thron felnet Vatet bestiegen," fage Beguelin-1. a., "als er die verhaßte Regie; Burchufffangofen geführt, abschaffte; durch Franzosen, der meinnalistrt werten fonnten, da sie sich nicht einemit die Wühe nahmen, Peutsch zu kernen u. s. w."

dillen Maagregeln que Ansbedang ber Regie und bes Caffee. und Sababs Manapolis, kanp ich so wenig meinen Benfall geben, als ber unbankbaren Berfiallung bes rechtschaffenen die Lannungs, ider non 1746 bis 1787 ber Negie vorgestanden hatter Waren viele seiner

Unterbebienten Schufte, so kounte man fie formjagen; daß aber der König seine noch ungeweisten Sande an eine Finanzmaschiene legte, die der weise Friedrich errichtet, und 20 Jahr confervirt hatte, das war weber weise, noch durch zureichende Gründe motivirt. And, war weber weise, noch durch zureichende Gründe motivirt. And, was der Stürmer Mirabeau, sein Nachberer Moswillon, der schwathafte Jimmer manu und sien Opsponent Hr. Nicolais, endlich Hr. Beguebin bandbes haben drucken lassen, endlich Hr. Beguebin bandbes haben drucken lassen, reicht gar nicht hin, with von Gegentheit zu überzengen. Man muß nie von den Betesonen auf die Güte der Handlungen schließen, die von ihnen ausgehen, sonst würde ich sagen:

Wenn Friedrich, wie der oben abgebrucke Brief beweift, durchans nicht bavon ausging, die Regie zur Bedrückung des Bolts zu erabliren, sondern zur Befteurung des Luxus; wenn et diese Anstato 20 Jahr beobachtete, daran besserte, und ihren Chef de Lannay schäfte, wie fonnte ein Friedrich Wilhelm II. den seine Genufliebe nicht Zeit ließ, Finanzplant: durchzubenfen, ein folches Wert gleich fallen lassen?

Es geht nur ju flur aus ber Gache felbft hervor, baß Friedrich Wilhelm nicht aus bem Berfande, sondern aus feinem Gemithe die Beweggrande jur Aufthebung ber Regie hernahm.

Dem gemeinen Bolte näherte er fich wenig, bestos mehr ben Schlemmern in Bertim und Potsbam, ben hohen Staatsbeamten und Generalen; biefe Kluffe fand sich gebesicht burch bie strenge Regie, bie fein Ansehen ber Person schonte, und die gerade disjenigen Arctiel hoch versteuerte, welche ben Saumen ber herren tigelte, Wein, Casse, Zabat, Gewürze, Leckerbissen, englische

Wasern sc. Die reichen Kanslente gehörten auch unter biese Alasse, vorzäglich aber die deutschen hoben Staatskobenmen, die herrn de Lannay und seine Subalterven wen wegen ihres großen Schalts beneideten. Run tas men unch die Schreier unter den Schriftstellern und der über alles absprechende Mirabean hinzu, die durchte frenze Regie die Menschenrechte als verlett versschrieben, die heiflose Tendenz des Zeitalters nach Ungebundenheit — Geseplosisseit, die göttliche Frendelt genannt, und Friedrich Wilhelm der Schwache was bereit, um den humanen zu spielen und der Verlege liebte genannt zu werden, die Regie abzuschaffen, und die Tabates und Raffee-Monopole auszuheben.

Was feste er aber an die Stelle? Das foll und die weitläuftige Verordnung vom 25. Jänner 1787 leberen, die (nehft einem bicken Tarif und ungehener langewieriger Justructionen für die neuen Accisebehörden, wovon beine einzige befolgt werden tonnte, weil sie zwiel verlangte), das Resultat einer Untersuchungscommission war, deren Chef herr von Werder gar nichts von den Dingen begriff, die unter seinen händen vorgingen.

Das neue oben allegirte Reglement, mit welchem für die prensischen Provinzen eine neue Periode im Metifewefen anfing, bestimmte im Wesentlichen folgendes:

Der Eingang beutet auf große Migbranche, melde in ber vorigen Verfaffung nachtheilig auf die Moralität und ben Nahrungsftand gewirft hatten.

(Lieber Simmel! Friebrich Milhelm II. und Moraliede! und war benn der Nahrungsftand im J. 1786 nicht bilbend?) Sicherheit ber Staatseinfünfte, Berbefferung bes Commerze, Erleichterung der dürftigen Raffe der Unterthanen, eine möglichst gleiche Bertheilung der Abgas ben und Berbefferung des allgemeinen Rahrungsstandes, find unftreitig die großen Zwecke der Acciseverwaltung, beißt es in diesem Reglement.

Dadurch wurden also solche erreicht, daß man die Begie und Cabafsadministration aufhob, und ben Etatsausfall durch eine neue Wehlaccise beckte? im J. 2796 aber die Tabafsadministration wieder einführte?

Es wurden nun die üblen Folgen der Monopole ges schilbert, wozu man die Data aus den Schriftstellern entlehnt hatte, die in Frankreich die Revolution macheten, welche Friedrich Wilhelm im Jahr 1792 bestämpfte.

Misbann wird in pomphaften Phrasen die Ausbestung der Tabatsadministration und Casseebrennpartie angefindigt, leider aber ein trauriges Surrogat substitutiet, die Accise von Brod, Mehl und Gestraibe.

Es beift in bem Patent:

In einiger Deckung bes burch die Aufhebung jener Monopole unausbleiblichen Ausfalls in den Staatsrevenuen, foll die im Jahr 1766 abgeschaffte Mehle Accife von 2 Gr. pro Scheffel wieder eingeführt werben.

Was hat nun wohl bas Volt gewonnen? Den theus ren Caffee und Labat tonnte nur der Reiche und Wahlhabende bezahlen, der Arme mußte sich dessen entwohnen; das platte Land und die reichen Guthsbesitzen welche ihren Caffee und Labat aus den Städten nehmen mußten, bezahlten die Gefälle, davon; als aber bieses Monopol aufgehoben, ber Etatsausfall durch ben Impost auf das Wehl in den Städten ersetzt wurde, da machte man alle wohlhabenden, besonders aber die verz mögenden kandbewohner fren von einer Abgabe, die van nun an der arme Bärger in den Städten tragen mußte.

Enthalt diese Maagregel wohl auf diese Beife eine Erleichterung? Mi fie wohlthatig fur den Armen gewesen? ber abertluge Mirabeau hat daran nicht gedacht! Benm Schlachtvieh wurde die Pfund-Accise wieder abgeschafft, und solches nach der Stückenzahl wieder persteuert. Benm Wein wurde die bisherige Abgabe von fünf Procent für den Debit aufgehoden.

Es wurde die Accife pro Eimer gegen ehemals unter den alten Formen erboht, aber der Abel, wegen fels ner wohlhergebrachten Rechte, noch immer davon exclas dirt. Benn Bier wurde die Lonnen-Austage abgeschaft, und die auf das Mals ehemals schon eingeführt gemes sene erneuert. Benm Branntwein wurde die Accise auf das Garoot gelegt.

Die Accife auf das Waizenmehl wurde erhöht, und es entstand eine neue Abgabe; eben fo mußten alle ausund eingehenden roben Materialien und Fabritate, (bie Wolle ausgenommen) einen neuen Impost tragen.

Rurz, bas Ganze hatte das Gepräge einer Unwissens heit in dem, was man preußisches Staatsinteresse nens nen könnte, so daß man es kaum begreift, wie man sich erlauden konnte, eine neue Einrichtung human zu neus nen, die den Armen seine Bedürfnisse versheuerte, und ein überstüssiges, ja sogar schädlich auf die Gesundheit einwittendes Gemismittel (Kaffee und Labak) anschie zu von Abgaben und den Verkehr dennit steingeben

fonnte. Das Lächerlichste der ganzen Neuerung war: Daß man die Acciseverwaltung in der Form fortmirten ließ, wie sie die Franzosen geschaffen hatten, und diese bloß eintsernte, um ihre vacanten Possen mit Deutschen zu besetzt. Schändlich war es aber, daß man einen Mann, wie de Lannay, der 20 Jahre lang diese Anstalt zur Bufriedenheit eines Friedrichs verwaltet hatte, zur Untersuchung zog, ihn schnöde behandelte, und ohne daß unan ihn eines Verbrechens schuldig erklären konnte, wohne Wension bimittirte.

Beguelin fagt barüber 1. a. S. 1824

"herr la Haye de Lannay gab Rechenschaft "feiner Amesführung, wie ein ehrlicher Mann. "Ihm wurde wahrscheinlich nach seiner Entlassung "eine Penston geboten worden senn, wenn sein Ei-"genstnn ihn nicht vermocht hatte, auf seine Ent-"fernung aus einem Geaare zu bringen, in welchem "er sich gefrankt glaubte."

Daran that er fehr Recht, und ber edle Stoll biefes Mannes jeugt von der Rechtlichkeit deffelben. Dies hatte den schwachen Rönig belehren sollen, daß er teisnen alten rechtschaffnen, von Friedrich gewählten und geschäpten Staatsdiener ohne Ursache verabschieden, sondern ihm die Direction der Accise hatte lassen sollen, die er besser, mie der schwache Minister Werder, geführt has ben würde.

Es ift intereffant, ben Compto Vendu von biefens

"Es solgt aus allen diesen Thatsachen: 1) Daß ich 11. den Staat 20 Jahre lang redlich und näylich ger 251, dient habe, und daß es meine Schuld nicht ist wenn meine Dienfie nicht eintraglicher gewefen find, ba ich alle Mittel baun worgeschlagen babe.

- n2) Daß ich bem Bolle Erleicherrung verschafft habe; denn es hat weniger als jemals an Iccife bezahlt."
- 3) Daß ich ber Industrie und ben Annsten unter bie Arme gegensten habe, ba fie nichts bezahlen; so auch ben Sandel des Staats der wenig bezahlt; und daß ich nur ihnen zum Bortheil und fürs Publifum gegen Schwärzer und Contrebandiften Arieg geführt habe."
- "4) Daß ich in allen Stillen eine hellt Orbnung eins geführt habe, vermöge welcher man, sobalb es verlangt wird, ben ganzen Sang aller Seschäfte bars legen kann, und wodurch die Treue berfelben geste chert wird."
- "5) Daß ich weiter nichts als die Ausähung ber Ges fete verlangt habe, die, ohne die Art fie ausjudben, nur Spiegelfechterenen fur den Staat, und Borwande ju Plackerenen furs Publikum find."
- 3,6) Endlich, baß ich von allem, was ich thun follte, bas gethan habe, was ich konnte, und daß ich ber königlichen Commission alle Beweise und jusgleich die Mittel gegeben habe, es besser ju machen, wenn fie alle Fesseln wegraumt, benen ich unterworsfen war."

"Ich fange damit an, das Publikum jn bitten, die Mugen auf die vom herrn Staatsminister von herze berg jahrlich in der Akademie gehaltenen, und nachher in Druck gegebenen Vorlefungen zu werfen, befonders auf die vom 24. Januar 1786, welche bas Reich im blübendsten Zustande, ohne Vermehrung der Lasten, mit

einem mobibezahlten Militair - und Civiletat, mit angefülltem Schape, fren von allen Staatsfchulben, fcbilbert. Das Geld hat fich, nach biefem Minifter, bermaten im Sande vermehrt, daß bie Binfen von feche auf vier Pros cent. gefallen finb; ja man tonute fagen, auf 21, ba bie Bant nicht mehr jablt; ber Preis ber liegenben Grunbe ift geffiegen; die gabrifen find in dem blubendfen Bus Rande, fie verfertigen bes Jahrs für mehr als breißig Millionen Thaler Arbeit, die er varrechnet; ber Sandel bat nicht uur bie Bilang fut fich, fonbern liefert einen fehr ansehnlichen Urberichuf an Gelbe; endlich lebt bas gemeine Bolf und ber Landmann im Boblftande, indem ber König 2 Millionen 900,000. Shaler als Geschenke bingiebt, bie er fpecificirt. Ein jeder fann ans Diefem gluctlichen und mahren Bilde, bas ihm feine Augen beflatigen, urtheilen, wie irrig bad Bild ber Berheerung mid des Clends ift, was man gewagt hat, an bie Stelle tu. fenen.

Mirabeau, durch Movillon verbaffert, liefert baju im sechsen Buch S. 429. 1. a. folgende elende Nastodie:

Aus allen Thatfachen, Schriften und Berrichemgen bes herrn v. 2. foigt:

- abscheuliche und ganz unerhörte Weise ruinirt, und es nicht an ihm gelegen hat, es ärger zu machen, indem er alle Wittel dazu vorgeschlagen hat."
- ,, 2) Daß er bas Bolf vollig ju Grunde gerichtet, ins bem er es gezwungen hat, weit mehr ju bezahlen, als es foust an Accise jemals bezahlt hatte.

(14) Daf er Jubufrie und Lunke, Die inthe ale in . male bezahlen, und ben wahren Saubel bes Gegate, ber auch viel bezahlt, gang ju Boben gebrudt hat; benn mur gegen diefe und gegen bad Dublifum fact er burd bie Schwarger und Contrebandiffen, Die 5. feine bunnmen Andordsmingen hanfenmeise berberbrachs et ten. Rrieg geffbraff und ber beite feine bei : "4) Dag er aberult eine foode Berwirmug eingeführt hat', bie: min: mur rmit bieler Duber ausgemanter m: wiefeln wird, um Licht an befoginnen, und iber bit . Trong feiner Bermaltung ju mrifeilen." 33) Daß er mir bie Hudubung ber von ifim felbft wen : ' fertinten Gefete geficht bat, bie aber nichts als Spiegelftechtereinen und Bormanbe ju Bebruckungen füre Publifim: findt benn ber Rame feiner Befebe M nur ein Wort; allein Die barbaeifebe Ausabung . . berfelben ift eine fichreckliche Guche, obie biefen Gefeten ben verhaften Stempel ber Epranum unb ber Granfamfeit aufbeucit."

hat er nichts gethan; und es ist erwiesen, daßibe till ednighte Commission sine herkatische Mabeit daben sinden wird, alles Uebel wieder gut, zu matheus bossen Beweise ihr herr v. L. in die Hande gelies fert hat."

granzte geht. Ben allem Geschren über die meisen preußfistien: Accifeveranderungen, blieb Kaffre und Labat im
alen Preise, und man fand selbst, daß mancher seit der Administration bestein Tabat geraucht habe, wie nachber. Man erhob die Milde Friedrich Wilhelms bis an den himmel, daß er durch Aufhebung der Monopole den niedergehaltene Handelsfrenheit zweier Lupusartifel weitet habe aufleben laffen, und vergaß, daß das druff bendfte aller: Monopole, was den großen haufen trifft, die Galzbehlt, fieben geblieben war.

der Gebern beiter miberfinnige Beurung zu tabela, boren in allen Fächern balb fo viele andere folgten, bast men waht fahr die greußische Staatsmaschine gehe im Sischmindschrietzihrer Bernichtung zutgegen.

Seit jenem Zeitpunkt sind feine wefentlichen Derganderungen im Accisewesen vorgegangen; man sah aber mehreren entgegent, wenn ber verabschiedete Minister Stein langer diese Partie dirigirre: Sein Borganger Struensee ließ alles den alten Gang gehen, wie held in seiner Biographie berichtet. Eine Veränderung ging wohl dadurch vor sich, daß Friedrich Wilhelm II. die Labaksadministration wieder einfüllere, Friedrich Wilhelm III. solche wieder abschaffte, den Auskall durch Erhöhung der Mehlaccise von neuem becken ließ; daß man die Directionen mit den Cammern combinirte, die Landzolle aushob u. a.

Won den Abrechnungen der Accifepartiem in Weffphaten, Salopreußen und den neuen Provinzen rede ich micht ba Begnelin a. c. sie weitfäufig danzestellt hat, morg auf ich mich hier beziehe.

Die Accife ift ein Zweig ber Confuncionsfleuern, wormter in ben prenfischen Staaten auch die Jolle und die Solle und die Salzabgabe gehören, infofern man durunter jeder Gener verfleht, welche man vom Verkäufer oder Rausfer einer Waare einzieht, welche ein Bedürfniß, oden ein Gegenstand irgend eines physischen Ernuffes ift. Die

Neife stilliest aber im Prentstiffen auch alse directe Mogabe in sich, die man cher zu den Stundsteuern, als unter jene Nadeil beingen kinnte; ich unspur die Sipace cie, weiche die stillischen Einwahme von dem Ertrage ihrer diegerlichen Geundläcke bezohlen miljen, und die sichen in dem ersten Acciferazionennt andgescheiden warden des des Nadeungsgesches erwähnen werde, weiches die Handeverlur auf dem Lande bezahlen. Die Abelgent verschiedenen Nachferbynden bestehen:

- 1) Ju ber Confamiliondactife.
- 2) - llebertragsactife.
- 3) — Rachfchufectife.
- 4) Ergänzungsaccife.
- 5) bem Impoft.
- 6) bem Santo: Impoft.
- 7) ber Sandlungsaccife.
- 8) ber loofungsaccife.

# Die Confumtionsaccife.

Cs ift eine Abgabe, die auf allen Segenständen ruft, welche durch die Thore der Stadt eingehen, und keine Contrebande find, und baher nicht einpaffiren durfen. Es gehören aber auch Gegenstände hierher, die nicht einpaffiren, sondern in der Stadt entstehen und jum Genuß verbraucht werden, 3. B. junges Schlachtvieh, welches in der Stadt gebohren und consumirt wird. Diese Consstantiondaccise hat aber wieder Unterabtheilungen, je nachdem ein Gegenstand, der roh eingeführt wird, in der Btadt sehr oft seine ursprüngliche Gestalt verändert.

So giebt bas Getraibe benn Eingang in eine Stadt eine Abgabe unter bein Namon

### Eingangegeld;

es mag rob ober als Mehl, als Bier, ober Pranntwein verzehrt werden.

Wird es vermahlen, fo giebt bieg Beranlaffung ju einer neuen Abgabe, ber Mahlaccife.

Wird vom Schroot, Branntwein ober vom Malz Bier gekocht, so entsteht dadurch die Malz oder Brannts weinschroot = Accise. Die verschiedenen Sage bestimmt ber Taris.

### Der Uebertrag.

Diese Abgabe wird von jedem Gegenstande entrichtet, bessen Bersteurung 12 Gr. ausmacht. Solche ift
pro Thater Accise mit 1 Gr. 4 Pf. bestimmt.

Diefer Uebeetrag ift beshalb von ber Sauptaccife getrennt, bamit folden nicht ber Arme tragen barf, ber folten auf einmal pa Gr. Accife bezahlt.

hierher gehort auch bas Zettelgelb, welches im Thor mit 3 ober 6 Pf. bezahlt wird, wenn die Accife 2 Gr. berragt. Man erhalt baburch die Quittung über die bezahlte Accife.

# Radiongaccife.

Wenn aus einer accisbaren Stadt in eine andere bereits versteuerte Artifel mit Passerzeiteln versendet werden, so tragen sie an dem Orte, wo sie eingehen, eine nene Abgabe mit 4 Pf. pro Thaler ihres Werths, welche Nachschussaccise genannt wird, und in den niehrs sten Provinzen eingesichtt ist. Dadurch will man bewirstu. Band.

Monopol aufgehoben, ber Etatsausfall durch ben Impost auf das Mehl in den Städten ersest murbe, da machte man alle wohlhabenden, besonders aber die vers mögenden kandbewohner frem von einer Abgabe, die von nun an der arme Bärger in den Städten tragen mußte.

Enthalt diese Maagregel wohl auf diese Beife eine Erleichterung? Mi fie wohlthatig fur den Armen gewesfen? ber überkluge Mirabeau hat daran nicht gedacht! Benm Schlachtvich wurde die Pfund-Accise wieder abgeschafft, und solches nach det Stückenzahl wieder persfteuert. Benm Wein wurde die bisherige Abgabo von fünf Procent für den Debit aufgehoden.

Es wurde die Accise pro Eimer gegen ehemats unter dem alten Formen erhöht, aber der Abel, wegen seis ner wohlherzebrachten Rechte, noch immer davon exclusdirt. Benn Bier wurde die Lonnen-Austage abgeschaft, und die auf das Mals ehemals schon eingeführt gewesene erneuert. Bepm Branntwein wurde die Accise auf das Echroot geiegt.

Die Accife auf das Waizenmehl wurde erhöht, und es entftand eine neue Abgabe; eben fo mußten alle ausund eingehenden roben Materialien und Fabritate, (bie Wolle ausgenommen) einen neuen Impost tragen.

Rury, bas Ganze hatte das Gepräge einer Unwissenscheit in dem, was man preußisches Staatsinteresse nens nen könnte, so das man es kaum begreift, wie man sich erlauben konnte, eine neue Einrichtung human zu neusnen, die den Armen seine Bedürfnisse versteuerte, und Ein überstütziges, ja sogar schädlich auf die Gesundheit einwistendes Gemismittel (Kaffee und Labak) anscheistend von Abgaben und den Berkehr danzie frengeben

fonnte. Das Lächerlichste der ganzen Renerung war: Das man die Acciseverwaltung in der Form sortwirten ließ, wie sie die Franzosen geschaffen hatten, und diese bloß eintsernte, um ihre vacanten Possen mit Deutschen zu beseihen. Schändlich war es aber, daß man einen Mann, wie de Lannay, der 20 Jahre lang diese Anstalt zur Bufriedenheit eines Friedrichs verwaltet hatte, zur Untersuchung zog, ihn schnöde behandelte, und ohne daß man ihn eines Verbrechens schuldig erklären konnte, when Pension dimittirte.

Beguelin fagt barüber 1. a. C. 182.

"herr la Haye de Lannay gab Rechenschaft "seinet Amesführung, wie ein ehrlicher Mann. "Ihm wurde wahrscheinlich nach seiner Entlassung "eine Pension geboten worden senn, wenn sein Ei-"gensinn ihn nicht vermocht hatte, auf seine Ent-"fernung ans einem Staate zu bringen, in welchem "er sich gekränkt glaubte."

Daran that er fehr Recht, und ber eble Stols biefes Mannes zeugt von der Rechtlichkeit deffelben. Dies hatte den schwachen König belehren sollen, daß er teinen alten rechtschaffnen, von Friedrich gewählten und geschäpten Staatsdiener ohne Ursache verabschieden, sondern ihm die Direction der Accise hatte lassen sollen, die er besser, mie der schwache Minister Werder, geführt has ben murbe.

Es ift intereffant, ben Compte Vendu von biefem Mann ju lefen, mo einer am Ende fagt:

"Es solgt aus allen diefen Thatfachen: 1) Daß ich 11. ben Staat 20 Jahre lang redlich und näglich ger bient habe, und daß est meine Schuld nicht ist wenn meine Dienfte nicht einträglicher gewesen find, ba ich alle Mittel baju vorgeschlagen habe.

- ,2) Daß ich bem Bolle Erleichterung verschaffe habe; benu es hat weniger als jemals an Accife bejahlt."
- 3) Daß ich der Industrie und den Ränsten unter die Arme gegriffen habe, ba fie nichts bezahlen; so auch den Sandel bes Staats der wenig bezahle; und daß ich nur ihnen zum Vortheil und fürs Publifum gegen Schwarzer und Contrebandisten Krieg geführt habe."
- "4) Daß ich in allen Studen eine helle Ordnung eins geführt habe, vermöge welcher man, sobald es ver- langt wird, ben ganzen Gang aller Geschäfte bar- legen kann, und wodurch die Treue berselben geflochert wird."
- "5) Daß ich weiter tiches als die Ausübung ber Ses fete verlangt habe, die, ohne die Art fie ausjudben, nur Spiegelfechterenen für den Staat, und Bormande zu Plackerenen fürs Publifum find."
- ,,6) Endlich, daß ich von allem, was ich thun follte, bas gethan habe, was ich konnte, und daß ich ber königlichen Commission alle Beweise und zus gleich die Mittel gegeben habe, es besser zu machen, wenn sie alle Fesseln wegraumt, benen ich unterworsfen war.

"Ich fange damit an, das Publikum ju bitten, die Mugen auf die vom herrn Staatsminister von herze berg jährlich in der Atademie gehaltenen, und nachher in Druck gegebenen Vorlefungen zu werfen, befonders auf die vom 24. Januar 1786, welche bas Reich im blübendsten Zustande, ohne Vermehrung der Lasten, mit

einem mobibezahlten Militair - und Civiletat, mit angefülltem Schape, fren von allen Staatsfchulden, fcbilbert. Das Gelb bat fich, nach biefem Minifter, bermaten im Sande vermehrt, daß die Biufen von feche auf vier Procent, gefallen finb; ja man tonnte fagen, auf 21, ba bie Bank nicht mehr zahlt; ber Preis ber liegenben Grunde ift geffiegen; die gabriten find in bem blubendfen Bus Ranbe, fie verfertigen bes Jahrs für mehr als breißig Millionen Thaler Arbeit, die er varrachnet; ber Sandel hat nicht nur bie Bilang fut fich, fonbern liefert einen febr ansehnlichen lieberschuß an Gelbe; enblich lebt bas gemeine Bolf and ber Landmann im Boblftande, indem ber König 2 Millionen 900,000 Chaler als Geschenke bingiebt, bie er fpecificirt. Ein jeber fann aus biefem gludlichen und mabren Bilde, bas ihm feine Augen beflatigen, urtheilen, wie irrig bad Bild ber Berbeerung mid bes Clends ift, was man gewagt hat, an bie Stelle IL. feben.

Mirabeau, durch Movillon verbaffert, liefert bagu im fechften Buch S. 429. 1. a. folgende elende Nastodie:

Aus allen Thatfachen, Schriften und Berrichtungen bes herrn v. 2. foigt:

- "1) Daß er den Staat zwanzig Jahre lang auf eine abscheuliche und ganz unerhörte Weise ruinirt, und es nicht an ihm gelegen hat, es ärger zu machen, indem er alle Wittel dazu vorgeschlagen hat,"
- "2) Daß er das Bolf vollig zu Grunde gerichtet, ins bem er es gezwungen hat, weit mehr zu bezahlen, als es soust an Accife jemals bezahlt hatte."

- mals bezahlen, und ben wahren Saubel bes Geaats, ber auch viel bezahle, gang zu Boben gebrückt hall; benn nur gegen diefe und gegen bad Hublikum hat er, burch die Schwärzer und: Contrebandiffen, die feine bunnung Adordmungen haufenweise herverbrachten, Rrieg gufchraff
- : 394) Das er aberult eine fchane Berwirrung ningefährt : hat, die min: nur mit vieler Mühr-audinimit wiedeln wird, am Licht gu befonmen, und über dit Erone feiner Bermaltung zu urtheilen."
- 135) Daß er mit bie Ausübung ber von ihm felbft von fertigten Gefege gefindt hat, die aber nichts als Epiegelstechterenen mid Bornande in Bedrünkungen fitre Publifum finds dem ber Rome seiner Gesehe ift nur ein Wort; allein die barbaeische Ausübung werschen if eine Schreckliche Sache, bie diesen Ger sepen den verhaßten Stempel der Tyranusy und ber Brenkankleit ausbenat."
- hat er nichts gethan; und es ift erwiesen, daßische ton follen; bat er nichts gethan; und es ift erwiesen, daßische ton finden wird, alles Uebel wieder gut, zu mathens besten Beweise ihr herr v. L. in die Hande gelies fert hat."
- grangte geht. Ben allem Geschren über die meisen preusfistien Acciseveranderungen, blieb Raffre und Labaf im alen Preise, und man fand selbu, daß mancher seit der Abministration bestein Tabaf gegaucht habe, wie nachter. Man erhob die Milde Frigdrich Wilhelms bis an

den hindergehaltene handelsfrepheit zweper Lupukartifel wieder habe aufleben laffen, und vergefe, daß das bruff sendfre aller: Monopole, was den großen haufen triffe, der Gallbebit, fleben gehlieben war.

dereit in allen Fächern: balb so viele andere folgten, baß noon wahl fah: die greußische Staatsmaschine gebe im Wishwindschere: ihrer Wernichtung ensogen.

Seit jenem Zeitpunkt sind keine wefentlichen Derganderungen im Accisewesen vorgegangen; man sah aber mehreren entgegent, wenn ber verabsthiebete Minister Stein langer diese Partie birigirre: Sein Borganger Struensee ließ alles den alten Gang gehen, wie held in seiner Bivgraphie berichtet. Eine Veränderung ging wohl dadurch vor sich, daß Friedrich Wilhelm II. die Labasbadministration wieder einführte, Friedrich Wilhelm III. solche wieder abschaffte, den Auskall durch Erhöhung der Mehlaccise von neuem becken ließ; daß man die Directionen mit den Cammern combinirte, die Landzolle aushob u. a.

Won ben Abrechnungen der Accifepartiem in Weffphasten, Salopreußen und den neuen Provinzen rede ich micht. ba Bugnelien a. c. fie weitigung dangestellt hat, morg auf ich mich hier beziehe.

Die Accife ist ein Zweig ber Confunctionskeueme, wornnter in ben prenfischen Staaten auch die Zolle und die Solle und die Salzabgabe gehören, insofern man durunter jeder Gener versteht, welche man vom Verbäufer oder Raus fer einer Waare einzieht, welche ein Bedürfniß, oder ein Gegenstand irgend eines physischen Genusses ist. Die

Accife schließt aber im Preußischen auch eine birecte 216gabe in sich, die man eher zu den Grundsteuern, als
unter jene Aubrif bringen könnte; ich menne die Fipace
cise, welche die städtischen Einwohner von dem Ertrage
ihrer bürgerlichen Grundstücke bezahlen mussen, und die
schon in dem ersten Accisereziement ausgeschrieden wors
den ist, deren ich hier nicht weiter, so wenig als des
Rahrungsgeldes erwähnen werde, welches die Pandwerker
auf dem Lande bezahlen. Die übrigen verschiedenen Acc
ciseabgaben bestehen:

- 1) In ber Consumtionsaccife.
- 2) - llebertragsaccife.
- 3) - Rachschufaccife.
- 4) Erganzungsaccife.
- 5) bem Impost.
- 6) bem Banto Smpoft.
- 7) ber Sandlungsaccife.
- 8) ber Loofungsaccife.

# Die Consumtionsaccife.

Es ift eine Abgabe, die auf allen Gegenständen ruft, welche durch die Thore der Stadt eingehen, und teine Contrebande sind, und daher nicht einpassiren durfen. Es gehören aber auch Gegenstände hierher, die nicht einpassiren, sondern in der Stadt entstehen und jum Genuß verbraucht werden, z. B. junges Schlachtvieh, weiches in der Stadt gebohren und consumirt wird. Diese Conssimutionsaccise hat aber wieder Unterabtheilungen, je nachdem ein Gegenstand, der roh eingeführt wird, in der Stadt sehr oft seine ursprüngliche Gestalt verändert.

So giebt bas Getraide benn Lingang in eine Stadt eine Akgabe unter bein Namou

# Eingangegelb;

es mag rof ober als Debl, als Bier, ober Pranntwein bergehrt werben.

Wird es vermablen, fo giebt bieg Beranlaffung ju einer neuen Abgabe, ber Mahlaccife.

Wird vom Schroot, Branntwein ober vom Malz Bier gekocht, so entsteht dadurch die Malz oder Brannts weinschroot = Accise. Die verschiedenen Sage bestimmt ber Tarif.

# Der Uebertrag.

Diese Abgabe wird von jedem Gegenstande entrichtet, bessen Versteurung 12 Gr. ausmacht. Solche ift
pro Thaler Accise mit 1 Gr. 4 Pf. bestimmt.

Diefer Uebeetrag ift beshalb von der Sauptaccife getrennt, damit folchen nicht der Arme tragen barf, der folten auf einmal 22 Gr. Accife bezahlt.

hierher gehort auch bas Zettelgelb, welches im Thor mit 3 ober 6 Pf. bezahlt wird, wenn die Accife 2 Gr. beträgt. Man erhält baburch die Quittung fiber die bezahlte Accife.

# Radfongaccife.

Wenn aus einer accisbaren Stadt in eine andere bereits versteuerte Artifel mit Passierzetzeln versendet werden, so tragen sie an dem Orte, wo sie eingehen, eine nene Abgabe mit 4 Pf. pro Chaler ihres Werths, welche Nachschussaccise genannt wird, und in den niehrs sten Provinzen eingesihrt ist. Dadurch will man bewirstu. Band.

fen, bag man in bem Orte, wo man wohnt, lieber feine fammtlichen Beburfniffe tauft, als fie von andern Orten bertommen läst.

# Die Ergangungsaccife."

Richt alle preußische Provinzen haben einerlen Acscisesche; wenn baber aus einer Provinz, die niedrigere Abgaben hat, Baaren in eine andere versendet werden, die höher impositiet find, so wird hier bas Mehrere ers gangt.

# Der Impoft.

Dieser ift unter einem anbern Namen, als ber ber Accife auf Raffee und Wein, besfalls gelegt worden, weil ber Abel auf bem Lande von aller Accife frey war; Friedrich, um ihn dazu heranzüziehen, gab jener Steuer ben Namen Impost. Dies ist nun, wie es scheint, nicht eine blosse Wortverdrehung, benn jene Waaren geben Consumtionsaccise und Impost, und ber Abel ist noch immer von der erstern bis in spätere Zeiten frey geblieben.

## Der Banto 3mpoft

wied von 500 Stud Citronen und Apfelfinen mit 1\frac{1}{2} \text{Rthle.} und vom Kaffee mit 2 Pf. pro Pfund bezahlt; um den Ausfall zu decken, den die Levantische Compagnie wegen Ankauf der Baumwolle hervorbrachte, als sie zu Grunde ging. Der König ließ sich durch die Bank das Gründungscapital dieser Compagnie ersehen, und um diese Summe zu tilgen, wurde obige Abgabe eingestührt.

# Die Sanblungsaccife

ift ein Nequivalent der Nachschußaccise, die sonst von der Waare, wenn sie gleich versteuert werden mußte, nach der Nersendung am Bestimmungsorte erhoben wurde. Wenn man z. B. einen Centner Kassee, der in Berlin versteuert worden ist, nach Custin versendete, so wurde in Custin der Nachschuß erhoben; wogegen diese Erheibung nicht Statt fand, wenn der Berliner Raufmann die Haudingkaccise davon entrichtet, und den Kassee understeuert versandt hatte.

Man geht aber boch auch in einigen Stabten biervon ab, und lagt ben Rachschuf bennoch gablen.

# Die Loofungsaccife

wird von Bagren bezahlt, die vom Lande auf Jahrmarks te jum Berkauf gebracht werden; fle beträgt 2 Procent in der Regel. (Beguelin a. 1.)

Auf dieses Buch verweife ich Jeben, ber von der mancherlen Aufsicht unterrichtet sepn will, welche die Accises Einnahme erfordert.

# Funfzehnter Brieß

Betfit

Bu ber Accise gehört auch ber 30st. Die Land - und Wasserzickle (verschieden von den Weg - und Brückenzöllen, die man auch oft so neunt) haben mit der Accise eine Tendenz; weshalb ihre Verwaltung edenfalls dem Accisedepartement und den Provinzialbehörden, die davon abhängig sind, anvertraut ist. Die Zolle sliegen, so wie die Accise, zu einerley Rassen, und ihre Last trifft den Consumenten. Sie werden von den Waaren im Innern don einem Ort zum andern, und von einer Provinz in die andere, an den Flüssen, an den Küsten und Landen straßen rehoben. Die im Innern des Landes Statt sindenden 36ste heißen:

# Bienengolle.

Ihr Urfprung ift febr alt, und rabrt aus ben Beisten ber, wo die Regenten fich für den Schutz der Raufmanneguter ben ihrem Transport von den Raufleuten bezahlen liegen.

Der Zoll an den Granzen entstand in neueren Zeiten, wo man sich seiner bediente, um die Aus und Einfuhr zu dirigiren. Die in den preußischen Provinzen
Statt findenden Bienenzolle wurden bisher nach der alten Observanz entrichtet und darnach abgeführt; die Zolle
an den Granzen und die Transito-Abgaben stiegen und

finen nach Berfohiebenheit ber Artifel, beren Abfah man erfchweren ober erleichtern wollte.

Die Bienenzolle waren eine große Laft fur bas Pusblifum, und find baber jest mobificirt; worüber unten ein Mehreres. Es existirt in ihrer Unlegung gar fein Pringip; ja in emigen Provingen wurde nach Diftriften ber 30ll von ein und der nämlichen Waare in verfchies benen Sagen erhoben.

Seit Friedrichs Regierung bediente man sich ber Gränzistie um ben Maaren, die von außen hereinkamen, theils vollig, theils durch Belastung mit Abgaben den Eingang zu erschweren, besonders wonn sie im Lande sabricirt wurden. Die Aussuhr inländischer Fabritate wurde aber durch die herabgesetzten Oderziste erleichtert, bie der roben Producte auf der Weichsel ben Fordam und an der Montauer Spise sehr erschwert. Alles, was nach Danzig veclariet wurde, gab bier 12 Procent mehr an Abgaben als nach Elbing, was aber seit der Acquisition von Danzig aufgehört hat.

Man lefe hierüber Mirabeau s. l. M. B. und Ses guelin a. l. nach.

Wichtig ift aber die Berordnung vom 26sten Dedr. 1805, welche graftentheils den Bienen - und Landidlen ein Enbe macht.

Diesemnach find die Land., Bienen, und Propingialgolle in Pommern, in der Reumark, Churmark, in Magbeburg, halberstadt, Mansfeld und hohenstein gänzlich aufgehoben; in den übrigen Provinzen sind sie noch bepbehalten. (Warum? dies ist nicht gesagt.) Eben so sind die Zolle an den Landlen in der Churmark und im Ragdeburgifchen ermäßigt. Simmtliche Geangolle und Eranfito 286gaben find geblieben.

Was das Salzwesen anlangt, so wird des Monopols, welches die Regierung damit treibt, hier nur bepläufig erwähnt, da der Gewinn offendar eine Consums tionssteuer ist. Es wird davon insbesondere das Rähere gesagt werden.

# Sedstehnter Brief

Betfin.

Man fieht beutlich aus ber oben ffizzirten Geschichte bieses Finanzzweiges, daß bis zur Zeit Friedrichs des Großen die verschiedenen Arten von Consumtionskeuern nach und nach entstanden sind, und daß daben eigentlich gar keine Gleichheit in der Vertheilung Statt fand. Die Regenten ergriffen mit Begierde dies Mittel, die Städte und den dritten Stand durch diese neue Abgaben in Contribution zu sezen, und dazu indirect den Abel mit hersanzuziehen, insosern er in den Städten Bediesussen immer saufte, da derselbe in Bewilligung neuer Austägen immer schwieriger wurde. Auf der andern Seite beauchten die Regenten aber immer mehrere Einnahmen, da sie alle Jahre ihre Armeen verstärkten, was besonders in Preußsen Friedrich Wilhelm, der Chursussk, that.

Man raffinirte nun nur ftets barauf, Consumtibilien, bie noch nicht mit Abgaben belegt waren, bamit zu belaften, und bazu folche nothwendige Beburfniffe zu bestim-

men, die ein jeder brauchen mußte, bamit die Auflage ficher einging:

Db Berhaltnif barin war, barum befammerte man

Friedrich wollte nun, wie oben fchon bewiesen worben ift, die tubne Idee mit Sewalt durchfegen: die mothwendigsten Lebensmittel wenig, und auf dem platten Lande gar nicht; die feinern Genufmittel in ihren Gradationen immer bethältnismäßig höher impostiren zu laffen, je tostbarer sie waren.

Er wollte es burchfeben: ben answarts gefertigten Fabrikaten ben Eingang in fein Land zu fperren, bie man bier feibst producirte; ben Ausgang der toben Producte aber zu hindern, die man im Lande verarbeiten konnte. Er wollte für seine Ration den hausbater und Caffirer machen, kine schläfrigen Unterthunen dunch hohe Abgadden zur Wöbeit, zum Lunksteiß antreiben, und da, wo er von diesem nur die geringsim Spuren erblicke, das Geld wieder hausenweise dazu ummittelbar hergeben. Diese Mbficht des Königs geht sehr dentlich aus der Unterreddung hervor, die er mit dem Minister von der Horrst biele, und die Jemmermann in seinen Fragmenten im neten B. E. 174 hab drucken lassen, worin es heißt:

Die Bafdrbarung des Gelbumlaufs wird mir leicht; in Gegenden, wo ein natürliches Gewerbe und viele Bewölkerung ift. Aber fie wird mir schmu, in Gegenden, wie Hinterpommern, Lauendurg und Butow, woshin nicht einmal viele Truppen verlegt werben können. Manatlich geht bort mehr an Gelbe auch nur zu ben Gesneraleaffen heraus, als wieber babin fließet; benn die Einswohner haben kein zusammenhängendes Verkehr mit den

übrigen Provinzen. Es würde gar nicht tougen, wenn ich wollte baares Gelb dahin schiefen, und zieichstem als ein Almosen vertheilen. Aller Trieb zum Erwerdschliche Beiße würde daburch aufhören. Lieber will die menfchliche Faulheit ohne Arbeit leben, wonn sie auch schliche ter lebt. Also helfe ich mir damit, daß ich in beröhferten Gegenden bauen lasse; und dieß ist ein vortrestelliches Mittel, wenn gleich die Gebäude unnüg scheinenz denn jeder Künstler und jeder Tagelöhner sindet daben Arbeit, wenn er sie verlanget. In wassen Gegenden veranstalte ich Radnugen, Alrhamnachung der Brüche, allerhand Arten, von Grundverbessprungen. Dieß ist an sich nüglich, und dann vermehrt, es auch immer die Beedlsterung."

Diese Notig bes Mitters von Zimmermann wird, burch Friedrichs hinterlaffene Merke bestätigt, im webe. Den er, besonders im oten Bande, in einer Mhandlangt- bie Pflichten der Negenten auseinander fest, wonin eil beißt:

"Der Fürft ift für ben Staat ber Ropf, er muß file ibn banbeln, beufen, fubleu" ut ferm.

Mirabeau hat in feinem oft angeführten Werfe biefe Grunbfage bes Königs somohl, ale ihre Amwendung ben ben Labates, Zuckers, Sals- und Kaffees Monopolen, ben ben indirecten Abgaben überhaupt, und ben der Einführung ber französischen Regie gaus besonders getabelt. Renere Schrifesteller, besonders Arug und Schmatz, haben ihm barin nachgebetet.

Diesemnach stellten fie (befonders Wirabeau) ein grelles Semalde von bem fistalischem Wefen und ben Zwangsmaagregeln auf, die den preußisthen Unterthan Bekasteten, und benten barauf hin, daß kein Staat in ber Welt mehr ausgesogen und tyrannistrt werde, als diefer. Die Erfahrung widerspricht ihnen geradezu: ber preußis sche Staat war den dem Tode Friedrichs in der blitz hendsten Berfassung; alle Rrafte, die ihm die Natur verziehen hatte, waren in reger Thatigkeit; sie waren sammt-lich von Friedrich gewekt und aufgerüttelt worden, und das war für das träge Volf möthig, welches dem geößten Theil ver preußischen Provinzen bewohnt.

Jene Grundfage mogen für den Guden paffen; ich will es jugeben (bis auf die directen Steuern). Ich zweiste gar nicht: wenn Spaniens Klinsa und seine Erzungniffe; wenn Italiens klassischer Boben fren vom Zwange ware, der zeither auf ihm lastete; wenn die Regenten dieser kander nur den Raturkräften der Vollter, die dessen Goden andauen, frene Entwickelung ließen, sie würden bald die hochste erreichen, wie es Italien schon einst bewiesen hat.

In Preußen, Pohlen und Rußland find aber jene Grundfate gar nicht anzuwenden; es fehlen hier alle Requisite
ber Entwickelung. Besonders sind die Marken und ein
Theil von Pommern die unfruchtbarsten Länder, wie sie
kaum das wuste Argbien darbietet. Wenn nun auf dem
Völkerstämme, der diese Sandschellen behaut, seit Jahrhunderten der Feudalism lastete, Faulheit, Dummheit,
Abgespannscheit und Stlavensinn im Gesolge; wenn die
Städte, ohne allen Kunststeiß und Kunstsinn, nur die
allergewöhnlichsten Bedurfuisse, für jene producirende
Alaste und für die Schmarogerpstauzen unter ihnen (den
Mdel) lieserten, und die Tendenz aller Handlung blos
babin ging, wo die Producte des Auslandes (Colonial-

Waaren) am wohlfeitsten zu haben waren; wenn bem britten Stande alle Capitale zu großen Anlagen sehlten; wenn ber Ackerbau nur von außenher ben Reig erhielt, und feine roben Erzeugnisse gegen wechselnde Modeantie tel bes Auslandes vertauscht wutden; wenn es endlich au allem Seehandel; an Schiffsahrt und seibst au Capitalen für den Ackerbau sehlte, um den Acker tragburer zu muschen: sollte da nicht ein Negent, belebt durch den Seist Friedrichs, haudeln? in allem vorangehen? alles elektissien? nicht blos die der Cultur im Wege stehenden Dindernisse wegraumen; sondern so thatig als möglich ihre Raber fortschieben?

Bas murbe er burch eine folche Paffivitat, als fe bie Rrugianer verlangen, ausgerichtet baben?

Das Leibeigenthum ift ein ftartes Impediment, bieß batte er nach jenen Grundfagen fortgeschafft; fo fagt der Philosoph! Der praktifche Geschäftsmann fagt aber:

Das vermochte er nicht, wenn er nicht vorher bem. Staven einen Reig zur Frenheit gab; wenn er nicht vorher gewaltsam auf bas Fortrücken bes Ackerbaus burch Bevolkerung, burch Unterftügung ber Fabriken und ber Industrie, selbst badurch, baß er ein Raufmann wurde, Seehandlung und Bank fundirte, him-wirke.

Man frage in Poblen einmal nach:

Db ber Bauer frey fepn, ein Eigenthum haben - für fich arbeiten will?

Der Poble schlägt es gewiß aus, ba er fich, als bie Sau im Roth, in feiner Paffiivitat beffer gefällt, worta ber Grundherr fur ihn benten und hanteln muß.

Friedrich muffer fur Preufen Sausvater, Caffirer und Arge fenn.

wegen war, sie begehlen zu konnen; wo bas Bern wegen war, sie begehlen zu konnen; bas geschah dunch bie Besteurung; entbebricher Artisel, bes Laffee, bes Lac baks in. a. Das auf biese Art eingenommene Geld muste er wieber anderwärts anlegen, wo es an Reihmitteln fehlte.

Man schrie so febr über bis Labalbregie; was bee fie benn geschadet?

Die 1200000 Rehr., die fie einbrachte, fielen in bes Bonige Chatonile; hat er fie baraus an die Schlemmer, Waitreffen, fur Jagbhunde und eine mußiggebende hofb haltung weggeworfen? Rein! Er hat bafür Sampfe austrocknen, große Gebäube aufführen lassen u. dgl.

Die Sabatsraucher haben alfo nichts verlohren, bennt was ihnen ber Ronig nahm, und was fie ohne North im Rauch aufgehen ließen, bas floß munchem Runfiler, manchem Gewerf, manchem Hanblanger zu, die Brod und nothwendige Lebensbedurfniffe bafur fauften.

Wenn Arheit nur allein genießbare Producte ju Las ge fordert; wenn diese nur einen Werth haben, woran man nicht zweiseln kann, so lange Rachfrage barnach ift, so mußte Friedeich seinen Staat reich machen, da er sie mit Gewalt erzwang. Als Arzt hat Friedrich vielleicht seinem Rranfen (dem Staate) oft eine spanische Bliege ausgelegt, die da, wo sie hingelegt war, Blasen zog; aber blübte der ganze Korper nicht bald nachher? Grade seit 1766 bis 1786, seit der Einführung der Regie, welche alle Welt so sehr verschrie, geschah dieß.

Doth, ich gebe jur nabern Beurtheilung bes Accifeund Sollmefens über. Datte Friedrich auch die fehr richtige Joee von dem fleigenden Lurus fleigende Steuern ju erheben, fo wurde er boch nicht verftanden und biefe Idee nicht richs is angewendet, felbft de Lannay ruhmt fich: daburch; bag er ben Raffee von 6 auf D Gr. in der Accife berund berfete, Millionen gewonnen zu haben.

Es mar aber nicht bie Rebe tom Gewinn, fonbern bon einer richtigen grabuirten Berfteurung bes Genuffes.

Friedrich machte das platte Land fren von der Accife feinet roben Producte, zwang aber die ersten Prosducenten, ihre Erzengniffe in die nächste Stadt zu fahren, wenn auch an den Flüffen eine stärkere Rachfrage barnach war, wodurch jenes Privilegium ausgeglichen wurde.

In neueren Zeiten hat man bas Commobum bem platten Lande gelaffen, bas Incommodum aufgehoben. Run ift alles Verhältniß in ben Confumtionsfteuern ganglich vernichtet; die Stabte muffen zu Grunde geben.

herr von held hat irgendwo, ich glaube in ber Biographie bes Minifters Struenfee, gefagt:

Man muffe die preußischen Staaten in den Continent und in Inseln eintheilen; im erstern alle Consumtions freuern in die Grangbile verschmelzen, von lettern ein Firum nehmen.

Er hat Recht. (Jest ift er freylich arrondirt.)

Der preußische Staat muß erft ein Arrondiffement haben, feine Infeln, Cotbud, Erfurth, Befiphalen in fo ftes kand verwandeln, ehe er hoffen darf, ein tichtiges Consuntionsstenerspftem ju befigen.

Die Confumtionsfleuern find boch im Preufifchen, bas ift mabr. Bas fchabete es unter Friedrich? Richts!

Wenn bet Regent bie Staafsabgaben nur nicht burd Dufligganger verfchlingen laft, bie nicht arbeiteil. fonbern aroffen Aufwand burch Anlagen machen, bie Mrbeit, Berfebr, und ben Berbienft entfleben laffen, To Schaben bie boben Abgaben nicht, fie find ber Bitterfteff. ber bas Loute lebenbig macht; gut geleitet, ift bas 216. gaben . Spftem (und es war unter Briebrich) eint Gelbeireulationeanftalt. Friebrich fouttelte ben Champagner fo, bag er mufirte; unter ibm hatte alles bas Govidge ber Ebatigfeit. Das Gelb wirft nur burch bie Circulation, (im Raften ift es fein Stimulus far bie Broduction), inbem ber Befiser beffelben fich auf bet Stelle fo biele Genugmittel bafur eintaufchen tann, als. er will, ba es felbft eine Realitat ift, und die gange Belt ibm einen Werth jugefteht; ber in feinem Gland in feiner Alexibilitat, in feiner Ebeilbartett liegt, & tann bas, was biefer Werth and Ibeales bat, nie in ber öffentlichen Mennung fallen. Circulirt es fonell, fo ift bies ein Beweis, bag viel produciet wirb, und bas Refultat ber Arbeit ber Staatsburger, in welchem Gonro. es auch fen, ift ihr Reichthum.

Sind die Consuntionssteuern im preußischen Staate an und für sich nicht verwerslich; war es die Joee Friedrichs noch weit weniger, sie richtiger zu vertheislen, so ist doch bie Art und Weise sehr unrichtig, wie nian jene Ideen besonders seit dem Jahre 1787 in Ausschhrung gebracht hat; ja sie ist selbst lächerlich, und Held versichert:

Dag fein Gott im Stande fen, die 21000 Accifegesethe ju fassen und anzuwenden, welche erlassen worden waren, um in biefen Wirrmar Ordnung zu bringen.

Struensee war zu alt und zu mnthlos, biesen sourvollenden Calos auszuhalten, oder ihm eine andere Richtung zu geben. herr von Stein ist im Versuch dazu unterzegangen. Der jetzle Arieg reinigt vielleicht (gleich wie ein Orfan die Luft) den preußischen Staat von manschem Unfinn und seinen Verahrern, wohin ich auch die jetzle Kckfe-Bersassung vechnen muß.

... Man theile boch die Confunctionskeuern in Jolle und Confunctionskeuern.

Der Boll uns im Innern gang ceffiren, an den Grenzen habe er seine Bestimmung, und werbe hier unsen einer Rubrit von allen Artifeln, die ins Land hins eine, und von allen roben Produkten erhoben, die hins ausgeben. Ich nehme davon die Esntrebande und die Exporten aus, welche verboten find, da sie weder eine noch ausgehen dürsen.

Die zwepte Abgahe wurde unter ber Aubrik von

- ...a) Bom Galie;
- b) vom Mehl, Mals und Branntwein-Schroot;
  - c) vom Gleifch nach ber Studjabl;
  - .,d) vom Brennholg; ,
  - cie) bon Equipagen und Reitpferben jum Bergnugen;
  - . f) von überflufligen hunden;
  - g) vom Schaufpiel und allen Abarten beffelben;
  - . h) von Canghoden und Concerten, mit einem Worte non ber Mufit.
  - i) von Billards;
  - k) von Spielchauten;

furt, von allen Gegenftanden, die ber Boll nicht schon frifft, und die jum Bergnügen und Genuf dienen.

Die Accife mußte sowohl bas platte land als bie Skame ereffen, feit alle Imangegesetze für ben Ackerbau im Innern fillschweigend aufgehoben find.

Ift es nicht die größte Ungerechtigfeit, ja, ift es nicht eine Abfurdität:

daß in den Stadten auf den Brauerepen die Accife haftet, vor den Thoren aber die ablichen oder Amts brauerepen davon befreyt find, weil fie zum platten Lande gehoren?

Barum foll ber Cbelmann fein Brod unverfteuert effen, unterbef bie Burger in feiner Mediatstadt fur biefen Genuß bezahlen muffen?

War es nicht ungerecht, den Aussall vom Cabate-Wonvopol, der auch das platte Land traf, den Stadten burch eine neue Mehlaccife allein aufzuhlrden?

Dagegen maren ju caffiren:

Das Eingangegeld vom Getraide. Wird bie Abgabe vom Mehl, vom Mali, vom Schroot, vom Bieh biefe nicht erfegen?

Boju einen Gegenstand boppelt herborgieben? Etwa nm bie Abministrationstoften zu vermehren?

Die Fir Accife und die Nahrungsgeld Abgabe mas ren aufzuheben, erstere in eine Grundsteuer zu verwanbeln, lettere zu caffiren, ba sie eine schädliche Erwerbund Personensteuer ift.

Die Pebertrags Accife ist eben so ein Unding; will man den Armen dadurch wohl, so ist dies ohne Regel; der Arme consumirt wenig, und die Accise vom Luxus trist ihn nicht, darin liegt seine Begünstigung.

### Das Bettelgelb

if eben so ohne Raison eingeführt, es ift, eige Zugabe ohne Regel. Fort damit.

Der Machschuß und die Erganzungsaccife find ebenfalls absurd; Gleichheit sey in den Abgaben aller Provinsen eines Staats.

Giebt benn bie Accife-Raffe auch einen Buschuß, im Fall aus einer Proving in bie andere eine Waare geht, die in jener hoher versteuert war, wie in biefer?

Der Impost fallt von felbft weg, wenn bas platte gand ben Stabten gleich gefest murbe.

Der Bauto-Smpoft ift ein bloges Bortfpiel.

Durch bie Sanblungs - Liccife wird aber ein Piecnasmus begangen, fo wie burch die Loofungs - Accife.

Boju so viele Borte für so einfache Begriffe? Sie vermehren unnügerweise die Officianten und das läftige der Zahlung, es geht daben oft für den Contribuenten mehr Zeit verlohren, als die Abgabe werth ift.

Wollte man endlich die eigentliche Partie honteuse ber preußischen Finanzverwaltung abschaffen, so wäre dies wohl sehr weise: als die Abgabe von den Schafferichterepen, die Chargengebuhren, die Concessions Jura für burgerliche Rahrung, und die Paraphen Jura u. g. m.

Ich schließe biesen Brief mit der Bemerkung: Daß es im Finanzwesen der erfte Grundsag ift, das Mannigfaltige zu vermeiben, und die Einfachheit sich zur Kornt dienen zu laffen. Wenige Zahlen übersleht man leichter; wie viele; und wo Controlon und Revisionen überstüßig gemacht werden tonnen, ist es baaret Gewinn.

Tableau

| ٠, ;                       | 200                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
|                            | tan                                           |
| i<br>. : (j                | HON                                           |
| . 1                        | 3                                             |
|                            | 35                                            |
| . (1)<br>(1)<br>(1)<br>(1) | 5                                             |
| . *                        | =                                             |
| mach                       | బ్ద                                           |
| S                          | #                                             |
| nach Krug.                 | Reb                                           |
| • 1                        | Ladleau bon ben Accise und 3oll = Revenuen im |
| ·, •, <u>.</u>             | <b>#</b>                                      |
|                            | Ctatsjahre                                    |
| a<br>a                     | 1798                                          |
| , .                        | e co                                          |

| IM Hoffer, Dep. 94494588 2 34951462 1 127256 8 8 114 1127256 8 8 115 115 115 115 117836 6 1 98136513 9 1 115 117836 6 1 98136513 9 1 115 117836 6 1 98136513 9 1 115 117836 6 1 98136513 9 1 115 117836 6 1 98136513 9 1 115 117836 6 1 98136513 9 1 115 117836 6 1 98136513 9 1 115 117836 6 1 98136513 9 1 115 117836 6 1 98136513 9 1 115 117836 6 1 98136513 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Un Accife. An Joll on Etcentgefälle                                      | Laueau von ven Accife und Boll = Revenuen im Ctatejabre 179g |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 349514/62 - 1374 131 2<br>204378/22 8 2670 9 4<br>720371 4 9 5813 18 10<br>118348/20 - 2156 19 8<br>2035/17 8 126 19 8<br>2035/17 8 126 19 8<br>2035/23 1110 10307 6 9<br>423466 5 611698 6 4<br>377959 17 2 5038 12 1<br>277959 6 3 2065 4<br>277950 6 3 2065 4<br>127150 6 3 2065 4                                                                                                                  | Brntto - Ginnabme.<br>An Boll und An Strafe<br>Licentgefallen. Gefallen. | Soll = Neven                                                 |
| 1295834 40 4<br>115319119 10<br>1270784 3 3<br>739588 14 7<br>373754 7<br>1864631 3 10<br>2662500 8 -<br>894725 19 3<br>240777 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sa.                                                                      | uen im Eta                                                   |
| 168628 31141127206 171826 6 1 981365 170066 9 11100717 99342 7 10 640246 \$5031122 8 323402 16556612 2 1659124 248353 22 2414146 15363615 5 739089 39853 14 9 200923 12309 4 9 114930                                                                                                                                                                                                                  | Mominiftra-                                                              | tsjahre 175                                                  |
| 188628 31141127205 8 8 171826 6 1 98136513 9 170066 9 11110071718 3 99342 7 10 640245 6 9 99342 7 10 640245 6 9 90342 7 10 640245 6 9 90342 7 10 640245 6 9 90342 7 10 640245 6 9 90342 7 10 640245 6 9 90342 7 10 640245 6 9 165506 21 2 169312 6 8 248353 22 2414146 10 153636 15 5 739089 3 10 29853 14 9 200933 10 29853 14 9 21493013 7                                                           | Bleibt 'reiner<br>Neberschuft.                                           | Polo                                                         |

# Siebzehnter Brief.

Berlin.

Ich habe es versucht, bas General-Staatseinkommen in ber anliegenden Berechnung zu bestimmen.

So gewiß man auch die Sauptrevenuen an Domals nen, Eintributions und Accifes Sinnahmen angeben kann, und so gewiß, wie außer ben beständigen Grundssteuern die andern beyden Sinnahmen zur Zeit des Friesdens, und des sets größer werdenden Lurus und der Bersteigetung des Preises der Dinge erster Nothwendigsteit, im Wachsen waren, so kann man doch nur für ein Jahr die Sicherheit der Staatseinnahme und Ansgabe bürgen, wo man die General-Rechnungen inspicirt.

Ift die anliegende Berechnung auch nach einem Durchschnitt von seins Jahren gemacht, so durfte doch das Jahr 1885 und I eine große Different gegen die vorigen Jahrgange heuvorbringen, ba ber Krieg die mehrsten Provinzen burchzieht, die schon fraher durch hungerse und Wassershoth litten; es sehlt umr noch die Pest, um alle Geiseln der Menschheit auf einander in den preußischen Provinzen folgen zu lassen.

Von biefem Staatseinkommen muß man nun noch ben Betrag besjenigen abziehen, was jährlich zur Absahlung ber Staatsschulb angewiefen worben ift, die unsten vorkommt.

# General. Staatseinkommen bes preuß. Staats.

# 1. Staatbrevenden aus ben alten Provingen.

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | •        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | Rthle.   |
| 1) Domainen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                            | 6000000  |
| 2) Contribution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •                          | 8000000  |
| 3) Nacife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5. 3. 3. 😽 😽                 | 11000000 |
| 4) Galgrevenuen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 2000000  |
| 5) Post                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • •                          | 2000000  |
| 6) Berge und Buttentbefet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 1200000  |
| 7) Stempelreveniten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - (* . * . * * *             | 1,500000 |
| 2) Chargens Cura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 300000   |
| 9) Conceffions - und Straf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | s Inra, Incolate             | *        |
| Gefaue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | and the second of the second | -100000  |
| 10) kottorevennen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • • •                        | 500000   |
| 11) Banfgewinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • •                          | 500000   |
| 12) Geehanblungs Gewinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 650000   |
| a3) Mungrevenuten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • • • •                      | -3000000 |
| 14) Gervis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | ,200000  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Summa                        | 36050000 |
| TT Ofue has manan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Maaninen                     | 3        |
| . II. Nus ben nenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | u ef     |
| nach dem Frankf, Gen. Staat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | shandb. im J. 1803           |          |
| 1) Baireuth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1000000 Athir.               |          |
| 2) Paberborn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50000 -                      |          |
| 3) Eichefelb, Erfutt ac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400000                       |          |
| 4) Munfter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 700000 -                     | {        |
| 5) hildesheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500000                       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 3100000  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Summa                        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 39150000 |
| u egā b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | е п.                         |          |
| i) Königl. Sausetat .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2000000 Athir                | · · '    |
| 2) Militairetat incl. Gervis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20000000                     |          |
| 3) Civiletat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6000 000 -                   |          |
| 4) Uebrige Musgaben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7000000 -                    | , ,      |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3500000 -                    |          |
| Ueberfcuß jam Schaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4000000                      |          |
| The state of the s | 39000000 —                   |          |
| . <del>T</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32000000                     |          |

### Bon ber foniglichen Bant.

Friedrich II. widmete nach dem siebenjährigen Ariege sein ganzes großes herrschertalent der innern Enltivirung seiner Staaten; er sah sich als den ersten Diener desselben an, nandte sich selbst sehr oft so, schrieß einen Antimachiavel und eine Abhandlung über die Resgierungskunst; schrieb aber nicht blos trockene Paragrasphen darüber, und ließ sie in der Form der landesherrslichen Ediste deucken, oder wollte daburch als Schristsstellen Ediste deucken, oder wollte daburch als Schristsstellen glänzen; sondern er brachte sie mit Energie in Ausübung, theilte seinen Seist dem damaligen Ninisterium und Generaldirectorium mit, und die Folge hat gelehrt, daß sein System zwar strenge, aber segenvoll stat den Staat war; da wir heute noch oft ernten, wo Briedrich aussate, da reise Früchte pflücken, wo der große König gepflanzt hat.

Viele haben es getadelt, daß Friedrich seine-Kraft nicht blos dazu anwendete, den Staat gegen dußere Angrisse zu schätzen, und durch eine gerechte Ges rechtigkeit das Privateigenthum zu sichern; die Finanzen, ohne Druck der Unterthauen mit weiser Dekonomie verwalten zu lassen; sondern daß er sich auch in das Jabriswesen und in den Sandel mischte, daß er; um jene emporzubringen, Ronopole ertheilte, und um diese zubeben, Compagnien und eine Seehandlungssocietät errichtete; daß er die Revensien des Staats strenge und mit großer Unbequemlichkeit für die Consumenten durch Consumtionssteuern einhob; daß er nur bedingt den Ackerdau begünstigte, und ihm dieser immer dem Fabriswesen untergeordnet erschien. So erzählt Mirabeau: der König habe davon reben hören, daß bie Bank in London die Hauptstuße bes englischen Handels sep, und daß daher eine ähnliche Anstalt in Berlin die nämliche Wirkung hervorbringen wüsse; da er aber nichts vom innern Haushalt einer Bank verstanden, so habe er sich an den Obersten Quins kus Icilius gewendet, und diesem aufgetragen, einen Plan zur Anlegung einer Bank zu verschaffen; dieser, eben so unwissend in diesem Fach, habe den Kausmann Gotskovsky um Nath gefragt, welcher sich von einem seiner Correspondenten in Hamburg einen Ertract aus dem Reglement kommen lassen, was der dortigen Bank zum Grunde gelegt sep, woraus denn ein Plan entworsfen und dem König vorgelegt worden wäre.

Es mag nun Bahrheit hierin liegen ober nicht, fo ift es gewiß, baß ber Konig, ber feine innere Staats- wirthschaft beffet kannte, wie Mirabeau, bie Banken beghalb grundete:

- a) Beil er jur Begründung seines Staatsspftems eis nes Schages bedurfte, statt daß alle übrigen das mals geltenden Mächte in Europa Schulden, und einen Papiertredit eingeführt hatten. Damit aber durch Einziehung der Nevenüen aus der Circulation zum Schage nie Geldmangel entstehen sollte, war die Bank ein Mittel, das Geld gegen sichere Papiere im Sandel und Wandel wieder in Cours segen ju lassen.
- b) Da bie Einrichtung der Leibhaufer in ben angefes henften Provinzialftabten damit verbunden murbe, und oft folide Fabrikanten viele Maaren auf dem Lager hatten, wofur' fie benm Lombard Geld auf

Eredit für billige Zinsen erhalten tounten, so wurs ben diese baburch ben Sanden der Juden entriffen-

- c) Da man feinen fichern Geldcours und Rangfuß hatte, die Samburger nach Billführ folchen bestimmten, so follte nach einem feften Pringip in Baustogelb gerechnet werden.
- d) Da bie Guthsbesitzer nach bem flebenjahrigen Rries ge in Bucherer Sanden maren, weshalb die Pfands briefe eingeführt wurden, so sollten auch fichete Obligationen berselben discontirt werden.
- o) Wollte man eine Girobant ber Bequemlichfeit megen haben, wohin ein jeder seine Rafte bringen konnte.
- f) Aus eben dem Grunde sollte eine dem Bedürfnist bes handels angemeffene Angahl Banknoten ju 10, 50, 500, 1000 Pfund in Cours gesetzt werden.

Der König entsteß zu bem Enbe unterm 7. Junius 1765 eine Berordnung, worin er jene Tenbeng biefes Instituts ausspricht. Es heißt barin:

"Go haben wir hierben ben Seilung ber Bunben, bie "ber siebenjährige Krieg bem Staate geschlagen hatte, "überzeugend eingesehen, baß die Errichtung einer "Bank in unsern Staaten das vornehmste Mittel "ware, burch ben mehreren Umlauf des Geldes, in "allen Bechsel- und Handelsgeschäften das Commers", cium blühend zu machen, und in der Folge zu er"weitern."

Es wurde alfo hiernach unterm 20. Julius 1765 eine vereinigte Giro Disconto und Leibbant in Berlin, in Minden, Ronigsberg und Breslau errichtet, welche lettere aber von der hiefigen Sauptbant abhingen. Der

Ronig ernannte einen Minister jum Chef biefes Inftitute, der ihm allein blos responsabel war. Er garantirte diese Bank, und gab jum Fond der Sandlungsund Leibbanken 8 Millionen baares Geld ber.

hundert Pfund Banto wurden ju 125 Athle. Friebriched'or berechnet und vorgeschrieben,, baß im Sandel und Mandel nach diesem Bantogelbe gerechnet werden, follte.

In den Discontocomptoirs sollten nach Artifel 23 allerlay Bechselbriefe, Obligationen und alle und jede deterministe, sichere, acceptiete, und mit gutem Endelsement verschene Papiere gegen & Procent pro Mouat discontirt werben.

Unterm 24. October 1766 wurde biefe Anstalt em weitert, und besonders noch festgesogt: daß Bautogettel oder Noten, wie schon oben ermachnt wurde, ausgegeben werden wärden, die aber keinen gezwungenen Cours erhalten, und nur auf zwen Monate laufende Bechsel mit 3 Giranten gegen 3 Procent Zinsen pro wense discountirt werden sollten.

Der oben angeführte Mirabeau meint nun, (nochebem er alle Bortheile der Bank im Allgemeinen und ihre Rachtheile geschildert hat): "daß in keinem Lande in der Welt eine Hank weniger genugt hatte, wie im Prewsischen; denn es hatten hier gar keine Staatspapiere, keine öffentlichen Schulden, saß gar keine Capitale eriskirt, und wenn auch dergleichen vorhanden gewesen waren, so hatten die Besigungen solcher bedurft. Der handel sey hier eine unbehentende Sache. Die Circulation so sehr einfach, das Geld ginge von den Unterthannen in die Cammeralkassen, aus diesen in die Taschen

ber Officianten und bes Militairs über, welche es wieber an bie Unterthanen bezählten." Wer'nur einigermas Ben feit bem siebenjährigen Kriege ben preußischen Staatshaushalt fenne, muß bies Nalsonnement unges reimt finden.

Wenn es weiter keine Gelbeireulation als jene ges
geben hatte, so mochte der preußische Staat wohl balb
verarmt sepn. Da aber in Westphalen ein beträchtlichet
Pandel, besonders in der Grasschaft Mark und fin Ras
vensderg eristirt, in Schlessen der Tuchs und kinnenhaus
bel, in Oftpreußen der Getraidehandel große baare Sums
men stets ersorderte, so waren gewiß die Banken in
Königsberg, Breslau und Minden am rechten Orie, und
ben dem Bedürsniß nach Geld in einer Residenz, wie
Berlin, konnte dieses Institut eben so wenig seinen mossis
ehatigen Zweck versehlen.

Mirabeau mennt: bies Institut habe bein Ackers bau Capitale entzogen; nach Struenfee ither war es blos die Bank, welche ben Pfanbkredirifftenen zuerft bas leben gab, wodurch Anfangs bie Ackerkuleur und ber Preis ber Guther gehoben wurde.

Es ist nun im Jahr 1769 eine Hauptverordnung mit der Bank vorgenommen, und ihr sind derseiden mehrere Provinzialbanken untergeordnet worden; als in Magsbeburg den 22. July 1768; in Stettin unterm 14. Ang. 1768; in Frankfurt den 5. October 1768; in Collberg den 1. Januar 1769, welche aber 1788 wieder aufgehoben wurde; in Emden den 12. November 1768; in Eleve 1769; in Elbing den 23. Juny 1777.

Es darf, außer ben Banten, niemand mehr nach Bantopfunden rechnen. Die angelegte Girobant bat

feit 1768 ju wirfen aufgehört. Es werben feine Weche felbriefe, wenn fie nicht etwa fur Discontogeschafte am Lombard ausgestellt werden, anjest in Baufopfunden gezogen.

Die Banknoten werden bloß auf Verlangen durch bas Disconto und den kombard ertheilt; auch kann man solche für baares Geld, 100 Pfund zu 125 Rthlr. Friesdrichsb'or, ben der Hauptkasse erhalten. Die Zinsen sind jest 5 Procent pro Anno. Es existiren dren Des partements: die Hauptkasse, der kombard und das Des positiencomtoir. Das Depositiencomtoir nimmt gegen bessondere vom Hauptbankodirectorium, alle Pupillen und gerichtliche Depositiengelder, oder wer solche einschiech zu 3 und 2½ jähtl: Imsen an, und zahlt solche, wenn sie verlangt werden, wieder aus.

Der Lombard und das Discontocomtoit giebt auf taipiete Pfänder; Gold, Silver und Juwelen, Pfandbriefe,
hypothefeninstrumente, auf solidarische trassirte, und
mit drep vollfommenen Giros versehene Wechsel zu wenigstens 200 Athle. Werth, Gelder auf zwen bis sechs Wonat gegen fünf Procent Zinsen.

Die Sauptkaffe führt ben Wechfelcommerz, und bes forgt ben Ein- und Bertauf bes Goldes und Silbers ins und ausländischer Wechfel. Dhne diese Wechselgeschafte, glaubt Wirabeau, tonne die ganze Einrichtung feinen Bestand haben, und diese tadelt er ganz besonders, insbem er sagt:

Als eine Wechfelbant mache bies Institut große Geschäfte, ba solches an allen Sanbelsplagen Wechsel einfaufe, und damit handele. Diefer Privatwechselhans bel schiede fich gar nicht für eine offentliche Raffe, aber

es gebore jur Gelbsterhaltung bes Inftituts, folche Ge-

Wie wollte fich biefe Anftalt, ruft er and, burch blofies Discontiren in einem Lande erhalten, wo etwa 27 Millionen Shaler circuliren, u. f. m.

Dieß mag wahr fenn ober nicht, so lag bie lette Bestimmung ber Bant nicht in Friedrich's Plan, sone bern fie wurde nachher hiveingelegt; nach ihm sollte sie bloß ein Mittel senn, bas Geld nothigenfalls circuliren zu laffen, wo es fehlte, und ben Wucher zu fesseln.

Wir haben ber Occupation von Subpreußen so vies te Inconvenienzen zu verbanken! Diese Propinz ruinitte 1794 einen Theil der Armee durch Krankheit; sie kostete eine Menge Geld, welches der Schatzur Mobilmachung bergeben mußte; sie zerstörte einen großen Theil des schlesischen Handels, und wer weiß, wie viele Kriege Preußen deshalb noch erleben wird. Seit 1794 hat uns aber auch diese Provinz unser baares Geld enteggen.

Es ift bekannt, baff 1793 bas große Teppersche Wechselhans in Warschau fiel, bem so viele nachstürzten, und mit feinem Falle war bas gange baare Geld verschwunden. Da das Appothetenwesen im preußischen Austheil von Pahlen nicht eingerichtet war, so konnte Ansfangs niemand sicher Guther kaufen, oder Gelder darauf porschießen. So wie aber solches nach und nach eingerichtet wurde, so erschienen auch in Berlin eine Menge Beldnegoeianten, und holten aus Privat und öffentlichen Rassen, und holten aus Privat und öffentlichen Rassen fechen Dypothet baare Gelder. Eben so richteten Rapitalisten und speculirende Gutherhands ler ihr Augenmerk auf Südpreußen, um hier ihre Gelder

gegen hohe Zinsen unterzubringen, was ihnen auch haus sig glückte. Mun kamen aber eine Menge von Oppothes keniustrumenten zur Bank, wo sie discontiet wurden, und wenn diese nicht ihre Kassen verschloß, so ware sie viele leicht selbst in Geldmangel versetzt worden. Dies geschahdenn um Johanni vorigen Jahrs, und es ist bep diesem Justitut jest vorzeschrieben, nur mit Borscht aus Discontogeschäfte sich einzulassen.

So brudend und hart biefe Regierungsmaafregel für ben foliben Raufmann in unfern mabren Danbelle platen, in Schleften, Westphalen, Pommern und Preuffen ift, so nothwendig mußte fie in abiger hinficht erfolgen, besonders da im Guthercommerz so wenig, wie in der Wechselreuterei unter ben Banquiers, keine Grangen mehr existiten.

Jene Nachtheile waren besto schlimmer, ba bie Elbe und die Weser gesperrt waren, und besonders der schlesische Gebirgshandelsstand keine Nimessen aus Spanien erhielt, derselbe eine größe Menge Waaren auf dem Lager, und kein Geld in der Tasche hatte. Diese Nachtheile wirkten fast noch schneller auf schlesische und neumarkische Tuchnegocianten, die nach Rußland große Geschäfte machen, von dort selten baares Geld, sandern Papiere auf Landon bekommen, die sie ber den Banten zu discontiren psiegsen.

Als unn biefe zu biscontiren aufhörten, ba konnten fie biefe Wechster nicht los werden, und mußten ein Ausschnliches baben verlieren, je weuiger fie diefe Stockung erwartet hotten.

Ungeachtet bes großen Fonds mar bie Bank bepnabe in bem Fall, ihre einstweilige Infolenz befommen ju muffen; fie hatte wohl Papier und fichere Lypothes ten, aber nicht fo viel Beld als verlengt wurde.

Um bem Lefer einen Begriff von ben Sefchaften gut machen, welche burch bie Raffen ber Bant liefen, bemerte ich folgenbed:

Der Tournant ber Hauptbantfaffe war

im Etatsjahr 1134 135, 111, 108 Thir. 12 gr. 6 pf.

— — 1838 131,753,987 — 11 — — —

Der Tournant bes gesammten Depositenwesens insbesonbere war

pro <del>7:84</del> 43,877, 115 Thr. 8 gr.

 $-\frac{1885}{188}$  44,223,202 - 2 -

Dbiwar Mirabean 1786, alfo 20 Jahr fruher, fchrieb, fo beweifet fich boch aus biefem Gefchaftetreife:

baß er ein Thor gewesen, wenn er behauptete: Es eir-'
enlirten nur 17 Millionen Thaler im preuß. Staat:

Im Berhaltnif jum Bermogen ber Bank find bie Banknoten, welche auf fie laufen und abgebruckt find, nie von Bebeutung gewefen.

Es waren 1806 nicht mehr creirt als für

1,375,000 Thir.

babon rollirten im Publito nur

. 882,740 -

Bestand 449, 260 Thir.

Wenn man bieß weiß, so begreift man es nicht, warum die Regierung in eben diesem Jahre für 23 Millionen Tresorscheine ausgab (wovon in der Folge ein Wehreres), ba sie nur diese Sanknoten in Cours segen und im Stillen vermehren durfte, ohne erst so pomphast und unter so vielem öffentlichen Widerspruch ein auf nichts fundirtes Papiergeid anzukandigen.

Durch ben jetigen Rrieg sab fich die Bancobirection (welche furz vorher ihren Departementsminister Schustenburg und ihren Chef von Winterfeld mit dem herrn von Stein und herrn Stegmann verwechselt hatte, der wie aus den Wolfen fiel, und von Königsberg hierher verfest wurde) genothigt, mit ihren Fonds nach Ronigsberg zu fliehen.

Daß ber herr von Winterfelb gut gewirthichaftet habe, beweifet folgenbes Tableau:

|                                     |                | •                             |                 |              | ٠,               | •                |              |                    |                                           |               |                                  |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| <b>S</b>                            |                | ı                             | 1               | I            | ŧ                | I                | I            | Í                  | =                                         |               | ٠.                               |
| 16                                  |                | I                             | 1               | 1            | I                | 1                | ı            | i                  | 200                                       |               | •                                |
| betragt auf 1 3. p. fr. 278,662 7 - |                | ı                             | 1               | ı            | ł                | .                | ŀ            | .1                 | im Ctatejabr                              | •             |                                  |
| 22                                  |                | 17                            | 17              | 17           | 17               | 17               | 17           | 17                 | 1792                                      |               |                                  |
| F                                   | (d )           | 9<br>1                        | 179\$           | 1794         | 179‡             | 1791             |              |                    | .Q.                                       |               |                                  |
| 278                                 | 9 860'600'5    | 1797 288,573 6 6              | 278,009         | 279,286 20 6 | 276,249 21       | 306,719 13       | 294.919 9    | 230                | 268                                       | প্ৰ           | ٠ ک                              |
| £66,                                | 385.           | \$73                          | Š               | 286          | 64£/             | 719              | 919          | 236,505            | 268,634 18 -                              | Ebir. gr. pf. | , FT<br>(9)                      |
| 7                                   | م              | م                             | S               | O.           | . 2              | 13               | 9            | 9                  | 8                                         | gr.           | le la                            |
| 1                                   | 0              | ۵                             | 1               | ٥            | 1                | 0                | ٥            | 0                  | 1                                         | 홋             | III HI                           |
| •                                   |                | Ì                             | ı               | I            | ı                | ı                | 1            | 1                  | ≣.                                        |               | 93                               |
|                                     | •              | Ī                             | 1               | i            | ı                | I                | Ì            | ı                  | (A)                                       |               | Š                                |
|                                     |                | i                             | I               | Í            | 1                | 1                |              | 1                  | Sjabe                                     |               | n co                             |
|                                     | _              | 180                           | 18.4            | 1803         | 180 <del>3</del> | 18c <del>1</del> | <b>18</b> 0€ | 178                | 179                                       | •             | Ģ                                |
| 4                                   | 3,8            | 1.0                           | <u>بر</u>       |              | 4                |                  |              | 4                  | (77)                                      |               | E I                              |
| 476,404 2 - 197,741 19 -            | 3,811,332 17 — | 1804 628,571 3 6 339,597 21 - | 18 \$ 578,865 4 | 516,227 15 - | 475,826 9 6      | 405.211 21 6     | 422,214 17 - | 17888 422,410 23 - | im Ctathabr 179\\ 361,504 20 6 93,270 2 6 | Thir. gr. pf. | Der gesammte Sanco-Gewinn ertrug |
| 4                                   | 71 3           | U)                            | 4               | 7 15         | 9                | 21               | f x7         | 22                 | 4 20                                      | 318           | na                               |
| 1                                   | 1              | 6                             | 1               | 1            | 9                | Ø                | i            | 1                  | ٥,                                        | <b>P</b> .    | <b>\$</b>                        |
| , <b>2</b>                          | 158            | 33                            | သွ              | r<br>K       | , j              |                  |              |                    | ``                                        |               |                                  |
| - 61 142/261                        | 1581,934 10 6  | 9,597                         | 300,855 23 -    | 236,940 18 6 | í99,576 12 6     | 98,492 9         | 127,295 7 6  | 185,905 12         | 3,270                                     | Thir. gr. pf. |                                  |
| 19                                  | 5              | 7 21                          | 33              | 81 0         | 5 12             | <b>S</b>         | 7            | 7 12               | U,                                        | 91.           |                                  |
| 1                                   | 9              | 1                             | ľ               | 0            | 9                | Ī                | э.           | <b>₽</b>           | 9                                         | Þ.            | -                                |

Der gefammte Bancogewinn von ben Sabren 1767 9,064,340 Thir. 14 gr. 6 pf. bis incl. 1805 betrug im Sabr 1805—1806 628,571 - Summe bes Cotalgewinns ftes bis 1806 9,692,911 Ehlr. 18 gr. — Die Blucht nach Ronigeberg bat bie Bancopapiete auf 75 Procent heruntergebracht. Db wohl mit Grund? Das foll gezeigt werben. Die Activa ber Bant betrugen 1785 incl. Specialcambio und Wechfelbiscont a) ben ber Sauptbaut 11,907,857 Eblr. 21gr. 9pf. b) im komb. ber hauptb. 5,099,028 -.c) in bem Comb. der Prob. Comtoirs 14,957,506 - 14 - 6 d) baare Beftanbe 8,000,516 - 7 Summe 39,964,909 Thir. 1 gr. 3 pf. Die Passiva. Cammtliche Deposita ju 2, 2} und a Procent Binfen betrugen ben ber Sauptbank und fammtlichen Specialcomtoirs 28,598,380 Thir. 7 gr. 6 pf. biegu die rollirent. Banknoten 882,740 circulirende Depositenscheine 548,700 30,029,820Ebir. 8 gr. -Summe Bilange 39,964,909 Thir. 1 gr. 3 pf. ber Activa find der Daffiva 30,029,820 Bermogen ber Bank 9,935,088 Thir. 17 gr. 3 pf. Benn man biefen Statum anfieht, fo fragt man: top ift benn ber Bewinn ber Bauf von

9,692,911 Thir... 18 gr.

und ihr Fundactonscapital von

8,000,000 Ehle.

geblieben, beffen erwähnt wurde? Man wolle fich aber exinnern, daß, wenn Friedrich 1765 die Sank mit RMillionen fundirte, diese unter Friedrich Wilhelm II. successive juruckgezahlt wurden. Die letten 4 Millionen find aber nur uuter der Bedingung dem Schafe rembourfirt, daß fie zu seder Zeit der Bank wiedergeges ben werden sollen, wenn sie solche bedarf.

Bas haben die Inhaber der Konigl. Bankobligationen wohl zu fürchten?

Gefett, der König verlöre, wie fein herr Bruder, der König von Gardinien, seine Staaten, und die nach Königsberg mitgenommenen baaren Rassengelder gingen verlohren, so bleiben doch der Bank die hypotheken, welche ihre Fonds ausmachen, die mit jenen Obligationen größtentheils balanziren, und die neue Regierung wird nicht ein Institut aufgeben, welches dem preuß. Staat nothwendig ift, und jährlich & Million einbringt.

Blod der Mangel an baarem Gelbe kann dieß Fallen der Bankpapiere nicht bewirkt haben, sonst müsten die Tresorscheine mit ihnen pari stehen; diese haben sich aber ahne alle Hypothek auf 90 Procent erhalten. Es ist also weiter nichts, als eine grundlose Furcht des thoeichten Publikums, welches dieß Fallen der Bankpiere hervorbringt.

Daß die Bank ein Institut ift, welches bem Sanbel im preußischen Staat nothwendig ift, ber sonft in den Sanden der Juden fallen wurde, beweiset ihr Wechfelumfag, welcher 1804, 9,670,420 Ehlr. 9 gr. 6 pf.; 1805 aber wegen mehrerer Einschränkungen 7,212,376 Ehlr. 14 gr. betrug.

#### Bon ber Geehanblung.

Die erste Theilung Pohlens gab ihr bas Daseyn. Der Seefalzhandel war vor dem Jahr 1772 freyes Geswerbe in Preußen, um damit nach Pohlen zu handeln. Königsberg und Memel waren befonders im Besig befaselben. Da aber die wichtigen Salzwerke zu Wiliska in össtreichsche Hände sielen, so fürchtete Friedrich, dest die Handhabung des Salzmonopols von Seiten Destereichs ihm sehr nachtheilig werden könne. Der Köniszerrichtete also vorzüglich die Seehandlung, um sich des auswärtigen Salzankaufs zu unterziehen, damit besonswärtigen Salzankaufs zu unterziehen, damit besons in Pohlen zu handeln, und dem Salzdepartement seinen Bedarf davon abzulassen.

Unterm 14ten October 1772 ertheilte der König der Geehandlungs Societät ihr Jundationsdocument. Der Fond wurde auf 2400 Actien, jede ju 500 Chlr., not stimmt, welches ein Capital von 1,200000 Thlr. aus. machte. Bon diesen Actien nahm der König 2000 für seine Rechnung, und 400 wurden an Privatpersonen abei gelassen. Der Gesellschaft wurde der ausschließende Damen bel mit Seesalz und die Stapelgerechtigkeit auf alles Wachs, das 10 Meilen weit von den Usern der Meichssel auf preußischen Grund und Boden kommen würde, gegeben.

Die Gefellchaft follte unter preußifcher flagge einen birecten Sandel nach Spanien und allen andern Landern' nach Gutbefinden treiben tonnen.

Die Actien follten beständig zo Procent Zinsen abwerfen, und außerdem noch Dividenden ausgetheilt werden.

Die Gefellschaft wurde von ber Auflage von 50 Procent befrent, womit bas aus Pohlen tommende Solz bes
schwert war, insofern fie solches jum Schiffsbau gebrauchte.

Außer dieser Societät wurde noch eine besondere Seefalz Dandlungsgesculschaft etablirt, die den Pohlen badjenige Salz wieder verkausen sollte, das ihr die erste erwähnte Societät immer um den Preis von 20 Procent liefern sollte. Diese Gesellschaft wurde auf 100 Ueten zu 1000 Thr. fundirt, und die Zinsen auf 6 Procent bestimmt. Die Acrien bender Gesellschaften gingen au Porteur und ihr Privilegium extendirte sich bis 1796.

Rach der fiblen Abministration, die fich der Minister Gorne, während er Chef der Seehandlung mar, erlaubte, indem er die Jonds derselben zu seinem Ruge, gen verwendete, erhielt die Seehandlung eine ganz andere Geftalt. Sie wurde nur durch den König vom Unstergange gerettet.

Rach diesem Zeitpunkt fielen die Zinfen ihrer Actien, auf 5 Procent, und wenn unter Schulenburg & lums bergs Borfit dieselbe Bersuche machte, mit mancherlep Gegenständen Sandel zu treiben, unter andern einen Jusmelenhandel mit der Krone Portugal; wenn sie Commanditen in den berühmtesten Seestadten hatte, so suhr sie doch bep allen Entreprisen so übel, daß sie ganz geswiß unter Friedrich Wilhelm II. völlig zu eristiren aufgebort hatte, wenn sie durch die Weisheit Struens sein ihres Dirigenten, nicht eine andere Tendenz erhals ten Satte.

Struensee hatte mit der Wilistaer Salzdirection Contracte auf mehrere Jahre geschlossen; er gewann das ben schon an und für sich: wie aber die Wiener Staatspapiere so ansehulich zu verlieren anfingen, da fauste Sevuensee diese Papiere mit 30 und 40 Procent Geswinn, und brachte dadurch die Seehandlungs Societat

wieber auf die Beine. Er gab überdieß diesem Inftitut die Lendenz einer Wechfelbant, wodurch sie mit ber toniglichen Bank in Opposition trat, jedoch ansehnlich baben gemann.

In diesem Zeitraum find bie Actionate bloge Erebistoren ber Bank geworden, und es find 2 Millionen Actien im Cours, ble 5 Procent Binfen geben.

Die Fonds, welche Friedrich ber Seehandlungs. Societät außerdem anwies, find juridigenommen, und felbst die Revensten ber Gerneschen Guther (Arotocipu und Pollagaro), die für Rechnung ber Seehandlungs. Societät consiscirt wurden, sind der Arone übergeben, die davon während 36 Jahren 50,000 The jur Disposition sieht, wodurch das Capital und die Zinsen amortisitet worden, welche den Defect bes. v. Görne ausmachten, und der Arone gehörten.

Seit 1793, wo Friedrich Wilhelm ben Schat vergeudet hatte, wurde die Seehandlungs Societat (den Salhandel abgerechnet) eine Staatsschulben Dperations. Kasse und ein Wechselinstitut. Seitdem Pohlen acquirirt war, hat das Salzbepartement allein den Debit bes Salzes betrieben, wozu demselben die Seehandlung das ausländische Salz liefert.

Struenfee wurde bom Ronig als ber geschicktefte Finanzier angesehen, bas bieß fur ibn, ein falcher, ber ibm fo viel Gelb schaffte, als er gebrauchte.

Durch die Seehandlung murben diese Gelber im Ausund Inlande negociirt, verzinset und amortistet. Struens see trennte aber weislich bas Staatsschuldenwesen von der Seehandlungskaffe; bende machten gegen einander Face als zwey verschiedene Institute. Wie es sich mit diesem Staatsschuldenwesen verhalt, das zeigt anliegens des Tableau.

| /                                                 |                                          | ,                       | :                    |            |                                         |            |          |          |                        |                       |                                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------|------------|----------|----------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                          | 11                      | 11                   | . 1        | 11                                      | i          | 1.       | ٠        | SmS                    |                       | مدا                                                                        |
| 3 m.                                              |                                          | <b>7</b> 50             | 1803                 | 8          | 1798                                    | 1797       | 179      |          | j. 1793                | · .                   | Tableau von ber Lage ber Staatsschulben in jedem ber nachstehennben Jahre. |
| ine<br>Striftenije                                | , ;                                      | 1804 mlr X              | 11                   |            | 11                                      | 14         | verblieb | HE CHIEF | . 1793 U. 1794 find an |                       | a no                                                                       |
|                                                   |                                          | Š                       | 1 1                  | . 1        |                                         | 1 1        | ē        | ommen wo | u. 1794 find an        |                       | S .                                                                        |
|                                                   |                                          | **                      | •                    |            |                                         |            | سيع      | roen     | 100                    |                       | 1 25                                                                       |
| ,                                                 |                                          | 19863805                | 19677686             | 25088834   | 25195234<br>24806934                    | 22588886   | \$031133 | 5200338  | æhir.                  | Betrag<br>Grautsfd    | age                                                                        |
| . 71                                              |                                          | % S 37                  | 686                  | 33         | 934<br>1                                | 86         | 133      | 338      |                        | die -                 | i g                                                                        |
| ing the second                                    |                                          | .o. =                   | 2 10                 | 1. V3      | 10.1<br>10.1                            | 1          | 1        | İ        | gr.pf.                 | D A                   | Q                                                                          |
|                                                   | 3142                                     | 1.79                    | 4.0                  | 100        | 192                                     | SQ S       | 1892     |          | Thir.                  | ٠<br>::               | nate                                                                       |
| 4 · 4 · 3 · 4 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 |                                          | 94529                   | 365                  | 636        | 2 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × | 047082 21  | 37       | ļ        |                        | Singu gekoms<br>Men   | ing.                                                                       |
|                                                   | <u>4</u>                                 | + n                     | ***                  | +1         | 9 0<br>0 0                              | 91         | ١        | 十        | 91. 06.                | , tine                | ] ≅                                                                        |
| in a second                                       | •                                        | 1751                    | 1982                 | 2572       | 26.25                                   | 275        | 2395     | 25,      | 2                      | Q                     | =                                                                          |
|                                                   | •                                        | 17110056 16             | 19823338 90          | 20471      | 1990<br>1990                            | 1 6965     | 8        | 8660     |                        | Gumme bei<br>Schulden | eben                                                                       |
| elegia in in                                      |                                          | 310<br>4                | 0 1                  | 90         | 2 %<br>2 %                              | <u>₹</u>   | 1        | +        | ge pf.                 | en<br>Der             | l be                                                                       |
| \$5.9 · · ·                                       | 747                                      | 2 25                    | 345                  | 33         | 16431                                   | 24407      |          | <u>.</u> | 2103                   | 129                   | na                                                                         |
| stini and                                         | 0863                                     | 3254251 7.11            | 3497811              | 1247       | 3146                                    | 2440735    | 81595    | 16920    |                        | IV.<br>Aigepahit      | क्री                                                                       |
| :2, :34                                           | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | 710                     | ₩,₩<br><b>4 4</b>    | را_<br>۱ ۱ | 4 4                                     | 1 9        | ٦        | <u>.</u> | gr. pf.                | =                     | bend                                                                       |
| Perite per                                        | NIM I                                    | 1138                    | 196-768              | 22         | 2486                                    | 2515       | 339      |          |                        |                       | <b>3</b>                                                                   |
| (i) ( 3                                           | ٠, ,                                     | 3,65,6811<br>3,68,59851 | 7686<br>7686<br>7686 | 39224      | 24804934                                | 25195234 4 | 23902451 | 031122 6 | 2000                   | Bleibi                | Zabr                                                                       |
| gara grig                                         |                                          | ~ œ                     | 1 2 16               | œ          | 15 10                                   | 47         | ٩        | <u>~</u> | Pi ac                  | *                     |                                                                            |
| - 2 10 1 184                                      | , .                                      |                         | N/M                  |            | m 101m                                  | oles .     | •        | -        | ٠,                     | F                     |                                                                            |

Betrag ber Gtaatsfchulben ult. Decemb. 1824 Urfbrungtich haben bie Schulden im Jahr 1794 betragen hinzu gekommen seit 1794 bis ult. Decbr. 1804 saur-Col Summe ber Mogegahlt ift, wie am Schluffe ber Col. IV.

sandlung für den Amor-

Hierzu komint ber Borfchuß ber Geef tisationsfond ult. Decbr. 1804 Ben ben abbegabiten Gelbern

Der Borfchuf ber 12 Millionen Twovon oben in biefem Tableau die Rede ift) hat die Geehandlung ber Staatsschulbentaffe geliehen, und fie erhalt alljährlich in Terminen von biefer dies Capital und Zinsen zuruck.

Diese 12 Mikionen find aber nicht als ein Bermosgen ber Seehandlung anzusehen. Steuensee eröffnete namlich von Seizen ber Seehandlung eine Anleihe im Lande zu 4 Procent. Alles, was bisher ben der Bank Capitale beiege halte, die geringere Infen gab, fündigte dieser sein Gelb auf, und brachte es ben der Sechandlung unter, und Struensee schost von diesen Anleihen der Staatsschuldenkaffe vor. Da die Bank unter dem Misnister Schul endurs ständ, der offenbar dem Stillskande derseichen entzegensah, wenn jene Procedur, forts ginge, so protestiete er benm Cabinet gegen diese Operastionen der Seehandlung, und nun wurde der Zinsfuß von vier auf dren Procent heruntergesetzt.

Den Statum ber Seehanblung fann man nicht angeben, es leibet aber fein Bebenten, bag man bie ber Staatsschulbenkasse vorgeschoffene 12 Millionen als ein Passimm ausehen muß, in sofern der König Eigenthüs mer ber Bonds der Seehandlung iff.

Menn feit 1804 unch anliegendem Umortisationssplan die Zahlungen der Staatsschüldenkasse regulirt, und derselben i Millton aus der Genevalacciselasse; & Milston an Gewinn vom Salze (den die Seehandlung der Dispositionskasse zahlen sollte) angewiesen hat, so ware dadurch dies Passivum gesichert.

Man muß aber nicht glauben, daß diefe 700000 Athl. Salzevenden ein Bentrag ift, ben das Salzbepartement

abgiebt, nein! es ift ber Geminn, ben bie Geehand. lung bavon macht.

Außer diesem Gewinn hat die Seehandlung in den letztern Jahren 150000 Athle. an Wechselgeschöften ges wonnen. Wenn man daher ihre Anleihen auf 12000000 anniumt, die sie der Staatsschuldenkasse wieder gestehen hat, und 2000000 Actien, so wäre sie 14000000 schledig, dagegen hatte sie 650000 Athle. Revenüen. Die Zinsen, die sie zahlt, betragen für 12000000 3 Proc. 360000 Athle.

Angape an Zinfen

Pius 190000 Athir.

460000

Angenommen, daß die Administrationstosten auf 40000 Athlir. festzusesten waren, so hetrüge barnach das Retto 150000 Athlir. oder 3 Mill. à 5 Proc. Capital-Werth.

Es war wohl eine Inconfequent ofine Gleichen, baß Friedrich Wilhelm II. nicht Geehandlung und Bank vereinigte, und bepben eine Tendent gab, da fie getrennt unter zwey perschiedenen Ministern, die Tontinen von den Gewinn zogen, sich wie zwey Wechselbausser stets entgegen wirften.

Im Jahr 1806 hat man bies endlich eingesehen, und benden Instituten einen Chef, den Minister Stein, gegeben, der auch die Absicht hatte, bende zusammen zu schmelzen. Der jetige Krieg scheint ber Sechandlung gefährlich zu werden, und das unwissende blinde Publikumhat ein weit größeres Zutrauen zu den Papieren der Bauk, als der Sechandlung, da letztere 15 Procent mehr verlieren, jene stehen auf 60, die Bankobligatios nen auf 75 Procent.

#### Warum?

Die Bank hat ausgeliehen: 31,964,392 Rthl. 18 gr. 3 pf. Die Seehandlung hat nur Forderungen an der Staatsschuldenkasse. Schuldig ist die Bank 28,598,380. Thaler 7 gr. 6 pf.; die Seehandlung 14,000000 Athle. Rakkelich kausen die Debitoren der Bank die Schuld-Instrumente derselben auf, um zu compensiren; niemand hat aber diesen Drang nach Seehandlungspapieren, mithin ist nach den Bankobligationen Rachfrage, nach des nen der Seehandlung nicht.

### Amortisation ber jegigen Staatsichulben.

| •     |                                | Rthle.   | gr.      | pf.      |
|-------|--------------------------------|----------|----------|----------|
| 1805. | primo Januar                   | 24780220 | 10       | 3 1      |
|       | hierzu Zinsen bis 1. Jan. 1806 | -        |          |          |
|       | à 48 von 20 Mill. Rihlr.       | 800000   | <u>-</u> | _        |
|       |                                | 25580220 | 10       | LI       |
|       | ab                             | 1500000  | -        |          |
| 1806. | primo Januar                   | 24080220 |          |          |
|       | à 4% von 19,300,000 Athlr.     | 772000   | -        | ~        |
|       |                                | 24852220 | 10       | ΙI       |
| •     | ab                             | 1500000  | -        |          |
| 1807. | primo Januar                   | 23354220 | Ic       | 11       |
|       | 18,572,000 Athir               | 742880   | =        | <u> </u> |
|       |                                | 24095100 | 10       | 11       |

| and the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                | Rthlr.              | gr.  | pf. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tra                        | nsport         | 24095100            |      |     |
| al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                | 1500000             |      |     |
| 1808. primo Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | uae                        |                | 22595100            |      | II  |
| Zinsen bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. Jan. 18                 | 09 à 4음        |                     |      |     |
| von 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14,880 Athle.              | •              | 712595              | 4    | 10  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | •              | 23307695            | 15   | 9   |
| al contract of the same of the | • •                        | •              | 1500000             |      | _   |
| 2809. primo Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | uat                        | •              | 21807695            | 15   | · 9 |
| Zinfen bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. Jan. 18                 | 10 à 48        |                     | 1    |     |
| pon 17,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,475 Rthl. 4              | gr. 10 pf.     | 681099              | 2    | 2   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                          |                | 22488794            | 17   | II  |
| at at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                | 1500000             |      |     |
| 1810. prime Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | uar                        |                | 20988794            | 17   | LZ. |
| zinjen bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. Jan. 18                 | [1 à 4음        |                     |      |     |
| bon 16,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 08,574 Athir               | . 7 Gr.        | 648342              |      | I I |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | · ·            | 21637137            |      | -   |
| at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | •              | 1500000             |      | _   |
| 1811. primo Jani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | iar                        | • • •          | 201,37137           | 17   |     |
| Zinsen bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. Jan. 18                 | 12 a 48        |                     | ار   |     |
| von 15,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56,917 <b>Athl.</b> (      | gr. 1.pf.      | 614276              |      | _   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                | 20751414            |      | 7   |
| al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | ••             | 1500000             |      |     |
| 1812, primo Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | uar                        | `              | 19251414            | 9    | 7   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Jan. 18                 |                |                     |      | _   |
| von 14,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,193 Athl. 22             | ART OHIT       | 578847              |      | 2   |
| <b>A1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                | 19830262            |      | 9   |
| William Com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                          | •              | 1500000             | — I. | =   |
| 1813. primo Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | uar .                      | 4.<br>3 40 nan | 18330262            | 3    | 9   |
| Zittlett nin 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . Jan. 1814<br>1 Athle. 16 | a 45 vun       | 542001              | 16   |     |
| 13/270/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T Details 10 8             | 300 20 110     |                     |      | _   |
| al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                | 18872263<br>15000 U |      | 9   |
| 1814. primo Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | •              | 17372263            |      | 9   |
| 2inson hid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. Jan. 1815               | à 42 bon       | - (5 ( 05           | 7    | y   |
| 12,502.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 Athl. 8 gr.             | 10 bf.         | 503681              | 17   | 7   |
| ,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , , , , , ,                |                | 17875945            | - 1  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                | しゅっしょうエン            |      | 7   |

Athle.

| • .   | Transport.                                         | 17875945 13   | 4   |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-----|
|       | ab .                                               | 1500000       | -   |
| -0-#  | , ,                                                | 16375945 13   | 4   |
| 1812. | primo Januar .<br>Zinsen bis 1. Jan. 1816 à 48 von |               |     |
|       | 11,595725 Rthl. 2 gr. 5 pf.                        | 463829 -      | 1   |
|       | 12/393/23 030411 = 211 3 111                       | 16839774      |     |
|       | ab                                                 | 1500 0        | _   |
|       | ***                                                | 1533977413    | 5   |
| 1810. | primo Januar<br>Zinsen bis 1. Jan. 1817 à 48 von   |               |     |
| :     | 10,559,554 Rthl. 2 gt. 6 pf.                       | 422382 3      | II  |
| ,     | 10/339/324 00040 2 800 2 410                       | 15762156 17   | 4   |
| :     | ab                                                 | 1500000       | 1   |
|       | ***                                                | 1426215617    |     |
| 1817. | primo Januar Binfen bis r. Jan. 1818 a 48 von      |               | 1   |
| (     | 9,481,936 Ribl. 6 gr. 5 pf.                        | 379277 10     | 10  |
|       | 3440-1430 and a grad of the                        | 14041434 4    |     |
|       | ab                                                 | 500000        | ļ · |
| -0-0  | primo Januar                                       | 13141434 4    |     |
| 1819. | Zinsen bis 1. Jan. 1819 à 48 von                   |               | 1   |
|       | 8,361,213 Nthl. 17 gr. 3 pf.                       | 334448 13     | 3   |
| ٠.,   | 0/300/20300000                                     | 1 147 5882 17 | 4   |
|       | ab                                                 | 150 0 b =     | -   |
| -070  | primo Januar                                       | 11975882 17   |     |
| 1919. | Zinsen bis 1 Jan. 1820 à 48 von                    |               | 1   |
|       | 7,195,662 Rebt. 6 gr. 4 pf.                        | 287826        | 9   |
|       | 77.273.                                            | 12263709 5    |     |
|       | <b>1984</b>                                        | 1500000       |     |
| 1000  | primo Januar                                       | 10763709 5    | I.  |
| 1020. | Binfen bis Jan. 1821 à 48 von                      |               | 1   |
|       | 5,983,488 Biblr. 18 gr. 2 pf.                      | 239339 13     | 3   |
|       |                                                    | 11003048 18   |     |
|       | ab                                                 | 1500000       | -   |
| 1891  | primo Januar                                       | 9503048 18    | 3   |
| .0~   | Binfen bis r. 3an. 1822 a 48 bon                   |               |     |
| ٠     | 4,722,828 Athlr. 7 gr. 4 pf.                       | 188913 3      | 2   |
| ٠.,   |                                                    | 9691961 21    |     |
| 3 -   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              | ·             |     |

| 1      |               |            |        |        | Mthie.  | gr. | pf.        |
|--------|---------------|------------|--------|--------|---------|-----|------------|
| 10     |               | , ,        | Tran   | sport  | 9691961 | 21  | 5          |
| • ,    | ab            |            | •      | •      | 1500000 |     |            |
| 1822.  | primo Janua   | Ľ          | •      | •      | 8191961 |     |            |
|        | Binfen bis 1, | Jan.       | 1823 à | 48 bon | 1.      | 1   | <b>!</b>   |
|        | 3,411,741     | Rthl.      | 10 gr. | 6 pf.  | 136469  | 15  | 9          |
|        | `. /          |            | . •    |        | 8328431 | 113 | 2          |
|        | ab            | •          | • '    | -      | 1500000 |     |            |
| ¥ 823. | primo Janua   | r.         | . !    | •      | 6828431 | _   | 1          |
| ,      | Binfen bis I. | Jan.       | 1824 à | 48 yon | j       | 1   |            |
|        | 2,048,211     | Athl.      | 2 gr.  | 3 Pf.  | . 81928 | 10  | 8:         |
|        |               |            |        |        | 6910359 |     |            |
| 4.     | áð.           | ٠, •       | • •    |        | 1500000 |     |            |
| 1824   | primo Janua   |            |        | • 💉    | 5410359 | ,   |            |
|        | Binfen bis 1. | Jan, .     | 1825 à | 48 von |         | 1   | 1          |
|        | 6,30,139 R    | thl. 1     | 2 gr.  | ir pf. | 25205   | 13  | 11         |
|        |               |            | •      |        | 5435565 | 13  |            |
| 1.00   | ab            | •          | • '    | •      | 1500000 | -   | <u>.</u>   |
| 1825.  | primo Janna   | <b>r</b>   | •      | •      | 3935565 | 13  | 9          |
|        | ab            | . •        | •      |        | 1500000 |     | <b>-</b> . |
| 1826.  | primo Januar  |            | •      |        | 2435565 |     | -0         |
| 1.4.2  | ab            | * <b>*</b> | •      | •      | 1500000 | _   | -          |
| 1827.  | primo Janua   |            | •      |        | 935565  |     | 9 1        |
|        | ab            |            | •      |        | 935565  | 12  | 9          |
| 1828.  | primo Janua   | r .        |        |        |         | -2  | _2         |

#### Achtzehnter Brief.

Beipsig.

Privatgeschäfte führten mich von Berlin bierber, und kaum war ich angesommen, als auch in mir der Entschluß reifte, das Grab des preußischen Ruhms in meisner Rabe, das rechte und linke Saalufer von Saalburg: bis Rößen zu bereifen, und mein Urtheil über diese großen Begebenheiten zu berichtigen, von denen die Ufer der Saale Zeugen waren.

Runftiger Jahrhunderte genialifche Ropfe merben! noch mallfahrten in jene Gegenden, wo Deutschland feine lette Stuge (Preugen) verlohr, wo es aufgeloft und bem Ginfluß fremder Rationen vollig bingegeben murbe, bem Gelbe Englands, ben Ranonen Frankreichs. wird ein tlaffischer Boben werben, ben Die Gaale gwis fchen Relfen von Saalburg bis Rogen und Salle burch. eilt, mertwurdig bem Geschichtsforscher und Natur-Stannen wird die Nachwelt ob ber Gage; freunde. bag ein Bolt, welches einft fo viele Belden und Patrio. ten gablte, welches ben vereinigten Rraften ber machtigs ften Staaten Europens fieben Jahre widerftand, deffen Rriegsspfteme alle übrigen Armeen aboptirten, vom Bten bis jum isten Octbr. 1806, vollig ju Grunde gerichtet wurde! Rennen wir aus ber alten und neuen Geschichte wohl ein Bolf, welches fo schnell fant, nachdem es vorber fo machtig gewesen mar? Deftreich tampfte boch

feit: 1787, ehe es auf seinen jesigen Standpunkt zuruckgeworfen wurde, auf dem es noch immer respectabel ift.
Pohlen hat doch Jahrhunderte lang ohne Industrie, ohne Urmee, ohne Verfassung in wilder Anarchie, von derp streitsüchtigen Rachbaren umfast, sich erhalten. Die Pfawe, su eben diesem Fall sich befindend, extstirt noch immen; eben so Spamen und Portugal. Ich habe mich im ersten Bande dieser Briefe bemüht, dies Räthsel aufzulösen; ich komme daher hier nicht mehr darauf zuruck. Was ich aber damals von den Schlachten anber Saale schrieb, beruhte auf den Ansichten Anderer.

Ich habe feitbem alles gelesen, was darüber ges bruckt worden ift, worunter mir ber Bericht eines Aus genzeugen ber Schlacht ben Jena die mehrste Befriedts gung gewährte.

Diesen Bericht und die Plane von den Schlachten ben Jena und Auerstädt ließ ich mir als Wegweiser dies um, und in der Begleitung eines Landschaftsmalers trat ich meine Relse an.

Jich nahm den Weg, den die Franzosen marschiert find; ich folgte ihnen Schritt vor Schritt, um sowohl ihre Operationslinien zu beurtheilen, als auch nach ihe. rem Burragen gegen die unglücklichen Einwohner zu fras gen, und über beydes dem Publifum Wahrheiten zu sagen.

Ber mich controliren will, ber nehme Specialcharten jur Sand; fonft ift es vergebene Dabe.

and fann nicht bafur, wenn ich oft febr bitter werben bemuß, mir fist tiefer Gram im herzen, ich fann nicht uns gerührt ben ben Rumen bes preußischen Staatsgebaubes vorkbergeben. Es ift mir, als wenn bie Genien ber preuß

Michen Monadchie: ber große Churfarft, Friedrich Wilhelm I., Friedrich, herthers, Seidlit, Schwerin, Reith, Winterfeld, Ziethen, Leo, pold von Deffau u. a. jürnend ben mir vorbeprausch, ten und mir zuriefen:

Budeige beine Beitgenoffen, die Benerale, die unfern Muhm besteckten, bedecke fie mit Schande, die in wes nigen Tagen vernichteten, woran wir ein Jahrfundent abanten.

Doch gur Gache.

### Reunzehnter Brief.

Beig.

Am einem heltern Sommertage verließ ich Leipzig; mein Begleiter hatte, wie ich, eine rege Phantafie, er war voll von hohem Begruffe filt beutsche Rationalität, färe beutsches Baterland, und er rief einmal über das andere:

Marum ning ich es erleben, bag benbe unter meinen ifflugen ju Grunde geben, bag ben und die Starte genbunden ift und die Schwäche regiert?

Hier in Zeis singen wir umfere Benbeitungen an. Befanntlich wollten die Prenfen mit einer Armes.
von 120000 Mann, ohne irgend eine Atferve, ohne die Flusse inter sich besestigt, ohne die Vestungen an ben-Gränzen mit dem Röchigen verseher zu haben, hunderte von Reilers vom indichtigen Allieren entfernt, im harbs.

parcen. Sie wollten um die Halfte schwächer, ats ihr machtiger Feind, in einen Sack hineinlaufen, den dieser mur zuziehen durfte — sie wollten Franken erobern und auf Mann; hinwirken; unterdest die Franzosen auf ihrer linken Seite von der Oberpfalz aus durch das Erzzei linken. Seite von der Oberpfalz aus durch das Erzzei linken, auf der nechten durch Westphalen von Holland aus sie umfaßten. Sie waren so sicher in ihrem thör richten Beginnen, daß sie maren so sicher Nachrichten von den Operationen des Feindes dezahlten; daß sie da unch über ben besten Vernichtungsplan brüteten, als der Beind schon in ihrem Rücken war, als er ihnen schon den Rückzug an die Elbe abgeschnitten hatte.

Die preußische Armee machte Anfangs October From'
te gegen ben Thuringer Wald und gegen die große Straße,
welche vom Khein nach Sachsen führt; dort sollte undmußte er hertommen; dahin, wo er herkam, kehrten sie
den Rusen, und als selbst Tauensten mit einer Dandvoll Tupppen ben Saalburg, Schlaiz und Auma im Ruse:
fin der Admee geschlagen, Prinz Louis ben Saalfelbgetöbtet war, auch da noch änderten sie weuig iu ihrem
Man, und dem Fürsten Hohe untersagte der Henpon Brunn schweig, am rechten Saalufer Posto
ben Mittelpsilniz zu fassen. Den ersten Grundsas in der
Stratezie, so wie in der Taktis, verfäumten die Preusen.

- 2) Gich nie babin ju fiellen, wo man von der feinds
  - lichen Armee umfaßt werben tann ;
- a) fich breit gu machen und boch ju fiellen.
- Die Preufen nahmen ben Capellenborf und Muer. :t ftatt bie miebrigfen Gegenben ein, flatt bag Rapole an

ftets die bochften Punkte inne hatte; fie concentlirten fich, wo er fich ausbehmte. Die schwerfallige Infanterie jener follte ftets bergan operiren, unterdef die leichtere franzosische bergabwärts lief.

Aus Franken und vom Rhein führen mehrere Saupts fragen an die Elbe.

Die erfte geht über Weimar von Frankfurt nach Leipzig; biefe hatten bie Preugen befegt.

Die zwepte beschwerliche führt von Coburg nach Saalseld, Rubolstadt, Kahle, Jena über Dornborf nach Naumburg, am linken Saaluser. Diese sollte Prinz Louis ben Schwarza zwischen Rubolstadt und Saalseld mit 6000 Mann becken, indem er 5 Meilen weit von der Hauptarmee entsernt war.

Die britte führt von hof über Saalburg, Schlait, Auma, Gera und Zeig nach Sachsen. Diese war bep Saalburg von 1000 Mann, 7 Mellen welt von der Hauptsarmee, geschügt.

Die vierte führt von hof über Gefall nach Schlaitwo fie sich mit der vorigen über Saalburg vereinigt: Her ftand Lauenzien mit 6000 Manu 7 Meilen von: der hauptarmee entfernt.

Die fünfte führt duichs Erzgebirge über Planen und Bwickau — Altenburg an die Elbe. hier fand tein: Mann, und überhaupt erstreckte fich die preußische Destensive nur dis Schlaig. Kon hier dis au das neutrale. Wahmen waren alle Passe offen. Der herzog batte das hohen lohesche Corps von Chemnig weg auf das linste Saaluser gezogen, und so oft hohen lohe ihm entwischen wollte, hielt er ihn mit festen Banden umsthlungen. Dieß ging so weit, daß hohenlohe auf dem linken Gaal-

Sadlufet Bielben follte, als et feiner Plot gum Lager mehr hatte, ben die Centralarmee einnahm; der Lauf der Gaale war bem Bergog wahrfceinlich entfallen.

Es hatte fich beynahe ein Corps der Centralaumte mit der Sobenlob'schen um den Beste non Capel-lindorf geschlagen. (S. Bericht eines Augengens gent ic.)

Anf dein Bege, wo Rapoleon heetommen follte, ba fam er nicht (über Erfürt), sondern da, wo er nicht sommen sollte, über Saalburg und Saakseld; dennoch that er den Prenken den Gefallen, da zu marfakteten, tho sie zwen Dausseln den Schlait und Saakseld ubstitte hatten. Er konnte ju über Inkaut gehen, und Dates de dieß gethan, so waren seine Hukaren gewiff in Dredden und Berlin gewesen, ehe man in Jena etwas davon gewulkt hilten

War nun der herzog nicht so sehr mit Bimbbelt geschlagen, je druch er schon um oben October von Jena auf und stüg ber Ramburg iber die State, und stente sich in den Ebenen von Leipzig auf, alle ver puß den Saalburg forciet wurde; die Franzosen kamen erst von inten und ryten nach Rößen.

Hatte er bann die Franjosen im blefe grafe Gette Hinadgehogen, fiet mit 17000 Mann unter Ewgen von Würrtemberg vereinigt, so konnte er ihnen eine Schlacht liefern, wo das Terrain keinen von bei Streitensom bes ganstigte. Von Naumburg nach Leipzig glebt es keinen höhern Standpimft, als die Chausses ber Lügen, um deren Besty Walten stein und Gustav Adolph einen ganzen Lag kampften. Auf dem rethten Flügel konnte das Weimarsche, hesstsche und Leevelsche Corps vors

warts geben, und ber Churfurft von heffen ware mit Gewalt gur Theilnahme zu nothigen gewesen.

Rapoleon marschierte in zwey Colonnen; die Hauptarmee ging über Saalburg, eine kleinere über Saalseld. "Jene ging vereint die Langenberg hinter Gera; von hier zog eine Abtheilung über Zeig nach Rösen hinster Maumburg; eine zweyte nach Dornburg; eine dritte nach Jena. Die Armee, welche ben Saalfeld aus dem Thüringer Walde kam, ging zum Theil über die bortige Saalbrücke, über Robe nach Jena am rechten Saaluser; ein anderer Theil, ungefähr 20000 Mann, über Nubolsstadt nach Rabla und Jena am linken Saaluser. Die Charte wird diese Colonnen, Webe nachweisen. Jehf führ ze ich Dich zuerst über Zeig nach Saalburg. Man hatte mir gesagt:

Beig fen erfchredlich mitgenommen, geplunbert und verbeert,

shab ift nicht wahr! Gelitten haben alle die Gegenben, burch welche die Franzofen zur Schlacht gingen, und jedes Individuum unter thuen war kein Tugendheld; mancher requirirte filberne Loffel, Uhren, Wein und Mabchen, das ift wahr! Die ganze Armee mit ihrer Subsissenz war auf die Worrathe der feindlichen Lander angewiesen. Die Derter, durch welche der Marsch ging, haben mehr gelitten, wie die benachbarten, das ist nicht minder mahr; aber ruinirt ist kein einziger Ort, Zeit am allerwenigken.

Raumburg burchgegangen, welche am gien ben Schlaig General Lauenzien verbrangt hatten; fie famen burch ben engen Raß von Langenberg an ber Elfer. Zeig

liegt au der Abbachung ber Sauls und Elftergebirge, und von bier ift flaches Land bis jur Office.

Bit fuhren von hier burch ben ermähnten Pag bis Bera, 3 Meilen von Zeig.

# Bmanzigster, Brief.

Bera.

Das Thal an der Elffer, durch welches die große französische Armee den xxten, racen und izten in drey Richtungen nach Bena, Bornburg und Raumburg fich drängte, ist kaum einen Rauspenschuß weit.

Teichter, als biefe Defilee von bepben Seiten zur versichtließen. And biefe Defilee von bepben Seiten zur vers

Die beste Position, um bier bem Feinde ben Durche gang ju wehreng war bey Gera an bem Thore biefes Defilees.

Mapuleon hatte mahrscheinlich diese Stellung gemahlt, menn er bep Jena geschlagen wurde; darin beflartt mich folgendes:

Rapoleon fam ben xxten October von Auma nach Gera, ritt gleich auf die die ganzen Soben der umlies genden Gegend bestreichenden Berge beym Galgen, ließ hier seine Charten, seine treuen Gefährten, auf der Erde ausbreiten, und studirte das Terrain. Den Postmeister von Zeit hatte er durch hufaren in der Racht vorher aus dem Bette holen lassen, um sich noch mehr zu unterrichten.

Auf Diesen Bergen konnte ein Cotifs die voen erwähnten Defileen schließen, unterdes kine nach Franken zurückkehrende Armee hinter Gera über die Elfter ging. Ift diese Stellung gut, um eine Retirade zu berten, fo ift sie noch unendlich besser, eine andringende Armke aufzuhalten und ihr den Uebergang der Eister freitig zu machen.

Ich weiß woht, daß, dem Preußen überhaupt am Ende auch dieses Aushalten nichts half; sie wären aber doch maschodice gestorben, und nicht mit 6 Jügen matt semarden. Unstreith war bred Swaung die von Witzelphlinischepischen: General Ausbard, mit der fächsten, welche wahrer den General Ausbard, mit der fächsten welche met inne hater, Dahenlahe aber am von Jena auß beziehen welche, und die Witz heute de Augenschein nahmen.

Bep Gera hat man die Elster vor der Fronte, beis. Pounte im Mickers der Bullenbeig beis Gera fit der höchste Punkt in dew gangen Bigendig an Soben hintet Pollnig werden von denen ben Brauersdorf dominier.

Dus Lager bed Pomit but die Menge Dörfer in einer Eine, die ju Cambuitengen gut find, das ist wahr; und weiter nichts. Diese haben unseite verweichlichent Deuppen nur ju fest gelliebt, seit fie aufgehörd haben, Golducet zu sepul.

her ift ber Dre, wo ich einen großen Brethum ed gen muß, den fich ein fonft fehr scharfer Rritifer ju Schulben tottimen lifet!

Rucze Keberficht bes burch feine Folgen Boch finer bie belden Feldjugs vom Jahr 1806. S. 42.

1 5 50

"Als der General Tauenzien Rachricht von ber Anstunft der Avantgarde Soults in Bamberg erhielt zog er fich in der Racht vom 7ten auf den Leen non Hof zurück, um über Schlaig, wo er den gien Abends ankam, zur Dobenlab ichen Armes zu koften Am letzern Orte war ihm schon eine französische Colonne zuvorzelommen. Er haffte sich durchzuschiagen, wurde de aber von der überlegenen Macht gegen Gera zur rückzeworfen. Der Färst Dobenlabe wollte ihm kuft machen, rückse beswegen den zien pon Jens vor zc.

Das ift alles unrichtig. Lauenzien marschierte am 7ten October von Sof über Gefäll nach Schlaig, war Sten Detober, von Sof über Gefäll nach Schlaig, weiches wit zwen Debaschements besetzt war. Den Len rücke er wicke er Angen Sonlhurg bis Gravenmart vor, jag sich abm auf die Anhöhen, ben Petterig hinter Schlaig zurück; alle ber Possen ben Analburg neriaffen mark. Dier kant of den gen zur Action, wo Lauenzien geschlagen wurde; er zon sich über Auma und Teptis nach Jena und nicht über Gern zuruck.

Der Raifer tam am Taten Ubenbe nach Gene, von woo en ben igten uoch Bena aufbrach.

Einstimmig waren hier alle seine Bevbacheer barin, bas er sich den exten immer spoch nicht fieher glaubte, eine prensische Armes vor sich zu findens darum wurden alle Auphschafter in Thatisteite geset, und gleich nach der Affaire ben Schlaiß sandte er Steelsparzien bis nechilkipting par denen nuch bier in der Nacht went inten bis mechilkipting par Denben und bier in der Nacht went inten bis munt jest bier in der Nacht

of the course of the course of I diving the course

Wie groß mag fein Erstaunen gewesen senn, feinen Mann hinter Schlait zu finden und wie gerecht war sein Ausruf: Les prussions sont encor plus stupide que les autrichiennes.

In Gera traf ich einen alten sachfichen penfionirs ten Obrifilieutenant, ber ben flebenjährigen Rrieg mit ben französischen Eruppen mitgemacht hatte. Er erzählte mir folgende Anethote:

Es waren ben ihm Garben einquarfirt, unter bes nen ein junger unbartiger Mensch gegen ihn voll von Pratensionen mar.

Diesem fehlte es an Labak; ber alte Mann bat ihn, sich zu gedulden, dis sein Bedienter von einem Go-schäft außer dem hause zurückläme. D, sagte ber Franzose, es würde gar nicht zu viel fikr Sie sein, für einen kaiserlichen Garbisten selbst den Tabak zu holen. Der alte Mann nimmt Huttund Stock, holt den Tabak, wiest ihn dann dem Unverschämten hin, und speicht:

Damit Du unbartiger Anabe erfährst, wer Dich bedient hat, so wisse, daß ein sächsischer Oberfilieucenant, der mit beinem Großvater vielleicht ben fiebenjährigen Arieg mitmachte, sich so fehr erniedrigen mußte, was wille Deines Kaifers ift.

Ein Dauptmann von der Garde borte dies mit an, und wurde über biefe Efronterie so ausgebracht, daß er den Ethurdie ichang, den Alten um Bergebung ju bitten.

Sibr haufig habe ich auch auf biefer Riffe gehore, baß, wenn ein Franjofe fich gegen bie humintedt ven ging, ein anderer es gleich febr ebelmuthig reparirte.

### Ein und zwanzigster Brief.

Tuma.

Dier traf ber Raiser den roten October ein; es ist ein kleines aus wenig, Sausern bestehendes sachsisches Stabtschen. Der Raiser wohnte ben dem Juspector, und im Orte lagen die Garden. Die Durchmärsche dauerten in unabsehbaren Colonnen mehrere Tage und Rächte hinter einander fort.

Diese Lasten to eten bem Dertchen 95000 Reble.

Ein Barbier bieses Stadtchens rühmte sich in unserer Gegenwart des Glück, verschiedene Prinzen und Genezale barbiert zu haben. Er erzählte und: In demselben Augenblicke, als er einen ber französischen Generale bes hiente, sah er durch das Fenster seine teste Ruh von einem Goldaten wegführen, van Schrecken ließ er das Resser fallen; man fragt ihn um die Ursache, er machte sich versständlich. Sogleich eilt der General halb harbirt, mit der Seise im Gesichte hin, und nimmt dem Soldaten die Luh ab, sührt sie am Strick über den Narkt zurück zum Stall, und hindet sie hier an.

Wie lange wurden fich unfere Generale, befonnen baben, ehe fie fich sum Führer einer Rub berabgelaffen batten.

In Auma war es, too zwen junge Leute als Spios ne zu Napoleon ins Sauptquartier geführt wurden. Der eine war ein junger Englander, voll von Nationals ftolz, der Sohn des Lords Sinclair; der andere war ein Deutscher, Namens Regel. Man hatte fie auf bem Wege von Jena nach Gera ergriffen, den sie zu Fuße zurücklegen wollten.

Sie fanden Napoleon um dren Uhn frah in feis nem Cabinet wach und munter benm Thee; er hatte eine Menge Charten vor fich ausgebreitet, die er fludirte und markirte.

Gehnell legte er bem Englander viele Fragen über ben 3wed feiner Reife vor, fo, daß er auf alle Falle in feinen Untworten fich verrathen haben wurde, ware bit Wahrheit nicht auf feiner Seite gewesen.

Der Englander war nichts weniger als furchtfam, sondern bennahe naseweis. Denn auf die Frage: warmen der Gohn des Lord Sinclair zu Fuß gienge? erwiesderte diefer:

Wenn man reiten ober fahren wolle, muffe man erft Pferbe haben, die der Rrieg jest alle in Contribution gesett hatte.

Kerner fagte Sinclair teek (auf die Meußerung Rapoleons, wenn er fich auch legitimire batte, fo tonne boch sein Gesellschafter bose Absichten haben): esten sonderbar, von dem Sohne des Lords Sinclair zu. glauben, er werbe in Gesellschaft eines Spions reisen.

Sachelnd entließ darauf ber Raifer Diefe Junglinge; bennoch mußten fie in Gera bleiben, bis ber 3wed bed. Marfcheb, bie Schlacht ben Jena, gewonnen war.

Rapoleon scheine wie Friedrich entschloffene Menfchen gu lieben.

## Zwen und zwanzigfter Brief.

Chiais.

Nabe vor diesem, einem Fünften Renf jngehörenben, Städtschen saben wir an dem abgebrannten Dorfe Deten rit die Holgen der Action, welche Lauenzien auf geen Detober auf den Soben jeusties biefes Dorfs lieferte.

Der Bericht bes Augenzeugen ber Schlacht von Jena liefert in ben Beplagen eine authentische Melation von biesem Sefecht, welches ich nicht wiederholen will.

Hat irgend in diesem Feldzuge ein prensischer Genteral sich regelmäßig, sinnig und, whie den Ropf zu ver-lieren geschäßig, sinnig und, whie den Ropf zu ver-lieren geschlagen, so war est dieser Lauenzien. Was ich nachher von prensischen Dispositionen ver Saaffeld, Irma und Auerstädt beobachtet habe, reicht den seinigen nicht das Wasser. Er konnte mit seinen wenigen Bastaillonen die gunse französische Armee nicht aushaben; er mußte also sechend sich zuwückziehen, und das hat er mit Umsicht gethan.

Solgenars tonnte man ihm vorwerfen:

- berge, und befette unter fich bie farte Ratueveftung
- : : Gaalburg? 👙
- 2) Marund rappartirta er nicht, daß hie große französfische Armee, Rapoleon an der Spise, ihm entdegenräcke? Ihm, der in Franken Connexion haben mußte, konnte diest nicht unbekannt fepn.

3) Warum jog er fich nicht, Verstärfung anziehend, über Gera und Zeiz nach Naumburg, wodurch er den Plan Napoleons, die Armee von der Elbe abzuschneiben, vereiteln konnte?

Bas den erften Punft anlangt, fo fabl ich mich abergengt, folgendes ju feiner Bertheibigung anguführen:

Saalburg wird durch ble Landstraße von hof über Gefell nach Schlaiz tournier; wollte er Saalburg verstheibigen, so mußte jene Straße in seine Vertheibisgungslinie fallen, dazu war er zu schwach; er that also sehr wohl baran, die Position hinter Schlaiz auf den Ambohen von Detteritz zu nehmen, wo die Straßen von Saalburg und Gefell sich vereinigen. Daß der detaschirte Possen in Saalburg sich nicht länger hielt, davon in der Folge.

Ueber den zwenten Puntt find die Aapports nicht befannt gemacht. Wer weiß, ob Lauengion nicht die richtigen Nachrichten gab, wurden fie aber geglaubt?

In dem dritten Punkt kann ich die Schritte des Generals nicht vertheidigen, wenn er nicht expresse Drotte gehabt hat, sich auf hohenlohe zu replieren. Indem er das Corps der Sachsen den Mittelpolinis aufnahm, konnte er den Gera, Langenberg, Zeiz, Weißenstells, und senblich auf dem Rößener Verge plosto fassen, endlich würden dann dem Perzoge doch die Augen geöffnet worden sepn.

Sing auch das ganze Corps barauf, Sausnzien mare als Leonibas, feine Stuppen als Lacebemonier ben Termopila gefallen.

machen ben.iffrangofen teine, wohll aber ben Müllrten

alle Chre, denn hunderttausende unterdruckten hier einige Taufend, die fich mannlich stapfer wehrten, und beren General bey Schlaiz bas Terrain zu benugen versftand.

Die Preußen hatten bie Hohen am hochgericht zwisschen Detteriz und Görferiz inne, ihre leichten Truppen zogen sich dis in die Vorstädte von Schlaiz. Die Höshen oberhalb Oschiz besetzen die Franzosen, und betaschirten rechts und links, die Preußen zu umgehen, und von sprem Rückzuge nach Auma abzuschneiben, welsches ihnen ben ihrer Vielzahl auch gelungen sehn wurde, hätte der General nicht zur rechten Zeit sich abgezogen. In Schlaiz lobte man vorzüglich die Tapferkeit ber preußischen Füseliere vom Bataillon Roßen; sie wursten nur mit proßer Ausstrengung, so wie das ganze Tauenziensche Sorbs von Schlaiz verdrängt.

11.78 Vy (8605 (17.00 San)

# Drey und zwanzigfter Brief.

Caalburg.

Wenn es irgendwo für einen preußischen ober sachsichen Officier Gelegenheit gab, fich feiner und ber Maction würdig ju bezeigen, so war hier ber Drt bain.

Dente Dir über einer Wendung der Saale einen rood Fuß hoch hängenden Felfen, der fich in lauter baftionenartigen Abstufungen dis an das Flußbett erstreckt, über welches eine hölzerne Drücke führet, so haft Du den Punkt, worauf Saalburg, eine glice Wese der Ritterageit, in einer Straffe bestehend, gebaut ist; es ist mit einer doppelten Mauer amgeben, und die Felsen, auf denen es ruht, erstrecken sich am rechten Saalufer Weislenweit.

Die Franzosen hatten nun bis auf 2 Colonnen gerade ben Weg über Saalburg von hof aus nach Sachsen gewählt, sie mußten hier die Saalbrücke passiren, und wenn auch die Saale an mehreren Stellen sichere Fuhrten hat, wie ben der Klostermühle, so find diese doch nicht zum schnellen Marsch geschickt, wie ihn Napoleon wünschte, um nach Kößen und Dornburg zu kommen.

Sielt ber bier tommanbirenbe Officier ben Pag nur zwey Sage, fo war ber Plan Rapoleon's verpiceles Canenajen, Cerrini, Bring, Lanis und Sos ben lobe waren ben Mittelpollnis pereinige.

Daß Generdl-Dauen fibns auf Gaalburg einen größen Werth fegte, beweift bie Relation in bem icon angeffihrren Gericht eines Augenfrugen in ben Bentagen, Bberg est height Ducker.

um halb vier Uhr hörte man ben Angriff ber Franspektir auf Gaathung, bie Tellppen ruften aus gum bies fen Posten zu kontenirens hinter Ofthis erhielt aber her General die Nachricht, daß ber Paß bey Saalburg nach einigen unbedeutenden Plauferepen dem Feinde übergeben fep.

In diesem Orte ftanden bas erfte Bataillon Marie milian, 1 Estadron hufaren von Bila, 1 Estadron ann, und die Schügen von Zweifel.

Was war baran gelegen, wenn biefe Dandvoll Truppen aufgeopfert wurde? Sie mußten guerst bie Brucke in Brand schießen, und die Thore verrammeln. Wenn nun auch einige Voltigeute durch die Saale schwammen, und die Felsen hinankletterten, so konnten sie doch nicht eindringen. Napole on mußte dann ganz andere Marschbispositionen treffen, und über Gesell oder Saals selb vordringen. Das letzte Mittel, um die Straße zu sperren, war, beym Rückzuge die Stadt in Brand zu stecken.

Rapoleon batte in Ebersborf beym Furft Reug, eine halbe Meile von Saalburg, fein hauptquartier, und feine Freude war groß, als die Nachricht von der Uebersgabe von Saalburg erschien.

Dits war sehr natürlich, benn ben einer solchen Operation, als et im Sinne hatte, ben einem so kunnen Mandver, als das der Umgehung von rocesso Preußen ben Iema war, in einem Lerrain, 1999 jede der uplählig sen Bergtläste Dindarnisse in den Miss legte, da war jeder Augenblick, der einen Aufschub bemirken, konnteg von großer Wichtigkeit.

Bey Gaalbuig lernter Mapoleopuschen: seine Gege ihre Kemen's sollte en niche viergungt fenn?

ម៉ាស្សា ក្រៀង មា ម៉ោ<u>ង ២៧៦ ២៤៦</u> ១៤២ ២០៤៣ ១ សម្រាក្សី ស្ត្រី សម្រាក់ ១៤៤ ១៤២ ២០ ខ្លាំង១០ ២២ ១៤៣ ២៤

sisteria de la Compania de Salabara de la Servicia de Salabara de la Servicia de Salabara de Salabara de Salaba A Maria de Salabara de Sal

### Bier und zwanzigster Brief.

Saulfelb.

Ich eilte durch unwegfame Gebirge und Furthen ohne Babl, welche die fich ftets windende Saale darbietet, hierher, und mein erfter Gang war auf das Schlachtfeld, wo unfer königlicher genialischer Louis fiel.

Damit Du Dich orientiren fannft, nimm ben Bes richt bes Augenzeugen ber Schlacht von Jena zur hand, ber auch hier mein Wegweifer war.

Saalfeld liegt in einem Thale zwischen den Thurins ger Waldgebirgen und der Saale auf der linken Seite dieses Stroms, worüber eine steinerne Brücke führt. Dieg Thal ist die lette Abdachung des Gebirges, und ist etwa eine halbe Meile breit. Auf der rechten Seite des Stroms befinden sich unmittelbare hohe Sandgebirge auf dem Wege nach Neustadt. Die Saale scheint vor sich keinen Ausweg zu sinden, da hohe Gebirge eine Meile weit von Saalfeld sich ihr ben Schwarza gerade gegenüber stellen. Sie wendet sich dann in einer Rluft rechts nach Rudolstadt.

Aus den Gebirgen bes Thuringer Walbes, vis a vis von Saalfeld, öffnet fich bep Garnftet ein Schlund, welcher die Landstraße von Coburg nach Saalfeld enthält. Aus diesem Schlunde stiegen nach und nach 70000 Franzosen, behnten sich rechts und links im waldigten Gebirge aus, und verschlangen die handvoll Preußen, die sich ihnen

am Fuß bes Berges, die Saale und ihre Sandberge bes rechten Ufers dicht im Rucken, entgegenwarfen. Uesberdieß ift bas ganze Terrain mit hohlwegen angefüllt. Wenn die Franzosen Walzen von den Bergen herabroll ten, so mußten sie ohne Schuß die Preußen in die Saale hinabdrängen.

Louis hatte eine gute feste Position ben Schwange, um jenen französischen Ermpen ben Durchgang aus dem Thale von Saalseld in das von Rudolstadt zu erschweren; nur Verzweislung oder Tollfühnheit konnte ihn bewegen, seine Truppen zwischen Woelsdorf und Grada (einem Dorfe nahe an Saalseld) aufmarschlren zu tassen, Front gegen Garnsdorf und Beulwiz, zwen Darfer auf der Höhe, wo der Wald sich endigt, eine halbe Meile von einander, wo die Franzosen sich ausdehnten, niachen zu lassen. Ihm blieb keine Retirade, als auf der Graße nach Rudolstadt, und da die Franzosen die Berge besetzen, und Louis diese Straße nicht hinter sich, sondern mi seiner rechten Flanke hatte, so war nichts leichter, als ihn davon abzuschneiden, und die Armee in die Saale zu stürzen, so wie es auch geschah.

Wenn der Pring felbst die Franzosen schling, so war kein anderer Erfolg davon zu erwarten, als ein Ruckzug feiner Truppen zum Hauptcorps, und war seine Bestintmung, den Feind aufzuhalten und zu harzeltren, so konite er diest an vielen Punkten, besonders ben Schwarza, weit bester, als auf jenem Abhange eines Berges, ben der Feind besetzt hatte, bewirken; wurde dieser geschlagen, so zog er sich in den Wald. Ueber Garnsdorf und Neulwig hinaus gab es keine Operationslinie für ben Prinzen mehr.

Das Detaiffe ber Schlacht lies in bem Bericht bes Augenzeugen nach.

Daß die Preußen und Sachsen, besonders das Resgiment König, und die preußischen Füselier tapfer gessochten haben, daß sie selbst das Unmögliche versuchten, darüber ist in Saalfeld nur Eine Stimme.

Ich fann und darf, der Wahrheit getreu, den Prinzen nicht loben, daß er diese widerfinnige, diese tollsühnste aller Schlachten begann; ich kann darin auch gar
nichts Genialisches sinden. Es war, ich weiß selbst nicht
was, die Ursache; die Wirtung war das unnüge Blute
vergießen einer Menge Menschen, und die Muthlosigseit,
welche sich gleich nachber der ganzen Urmes mittheilte.
Wan sagt, der Prinz habe einen Rausch gehabt; das
ist aber nicht wahr! Der Gastwirth zum Anfer in Saalseld hat mir selbst versichert, der Prinz habe den ihm
am zoten ein Frühstück bestellt gehabt, und sen sichon
auf der Mitte des Martis angekommen gewesen, um es
zu sich zu nehmen, als mehrere Debonauzen ihm das
Andringen des Feindes gemeldet und ihn verwocht häteten, nächtern die Schlacht zu beginnen.

Ueber bie Art seines Tubes ift in Saalfeld kein: Zweisel.

Unterhalb Wohlsborf unweit der Saale iff ein Acer über einem Sohlwege, an welchen eine Wiese ficht (bieser hohlwege fahrt auf einem Rebenwege nach Rubolstadt), auf diesen stellte der Prinz die Uedenzeste sein, ner Cavallerie, um den Rückzug zu beckenz er führte, sie selbst an den Feind; sie wurde von den rothen Pariser Jusaren zersprenzt; Louis war ohne Mojutausten, allein, und sich selbst überlassen.

Er feste mit feinem Pferbe über eine grune Secte in bem oben bemerften Bege, mahrscheinlich um nach Rudolftadt ju entfommen; inbem er biefen Sprung macht, erhielt fein Pferd von binten einen Schuf, und macht noch einige Gabe bis ju einem Bufch in ber Miefe: bier ftarit es. Louis nimmt feine Diftolen befonnen bom Sattel, und fatt burch die Saale ju fchmims men, laufe er wieder in jenen Beg, um nach Rudols fabt ju entfommen. Unweit eines Schlagbaums, bart unter bem Dorfe Boldborf, erreicht ibn ein Bachtmeis fter und ein gemeiner Sufar von ben Zeinden. schieft nach ihnen, und ber Susar flucht; ber Wachtmeifter bietet ibm Barbon, er antwortet: Gieg ober Lob! Gie tampfen. Der Krangofe ein hercul und ju Pferde, ber Bring au Ruff; lange bleibt ber Sieg ameifelhaft, enblich erhalt ber Dring einen Dieb ind Genicf, und fintt. Der Sufar fpringt vom Pferbe und burchbohrt ibm bas berg. Er ift verfchieben. Der Sufar entfleibet ibn, und ruft einen Bauer, ber bem Rampf mit gufah, um ben-Leidnam nach Saalfelb ju fchaffen. Der Bauer wichelt ibn in ein Betttuch, legt ibn in eine Strobbettftelle, und fchafft. ibn nach Saalfeld. hier tragen die Franzofen feine Rleis ber jubelnd umber, feten aber ben Leichnam unter mis litairifder Begleitung in ber Rirche ben. Den Dlat, mo er fiel, bezeichnet ein einfacher Stein, ben ber Rath gu Saalfelb bort eingraben ließ. Gang Saalfelb ergabit eben fo biefe Befchichte. Es waren alfo feine Augenzeus gen ben bem Kall und Code bes Bringen, fie maren fo wie feine Lente gefloben, und famen fammtlich nach Jena. Möglich, bag Roftig für ihn tampfte, ehe ber Pring vom Pferd fiel; nachber ift es nicht gefchehen.

Des Pringen Leichnam wird heute noch vielen Reus gierigen gezeigt, welche ein Anbenten von ihm ans bem Sarge mitnehmen. Auch himmel, fein musikalischer Freund, war hier.

Die Geschichte ber Schlacht von Saalfeld mag mich wegen meiner Charafteristit bes Prinzen rechtfertigen, und gegen die Bezüchtigungen bes Berliner Apologisten in Schutz nehmen, der mir Schuld giebt, ich hatte den Prinzen nach hörensagen beurtheilt. Rein! sag ich, ich habe ihn gewiß richtig beurtheilt; ich habe aus sichern Quellen geschöpft. Längst schon war das Geistige in ihm dem Fleische unterthan; was hilft Bravour ohne Disposition?

Louis mußte nach ber Strenge ber militairifchen Gefete, wegen keiner begangenen ungeheuern Tehler bep Saulfelb, erschoffen werben.

Wahrscheinlich hat ihn Verzweistung an dem Schicks sal seines Vaterlandes, und an dem Fordblühen seines Stamms dazu gebracht, so und nicht anders zu handeln: warum blieb er aber nicht ben Schwarza, eine Meile rückwärts, wo die Vortheile des Terrains sich mit seiner Tapferkeit und der seiner Truppen vereinigen konnten?

Unfundige behaupten, es fep schlecht von Sohenslohe gewesen, daß er ihn ohne Unterstügung ließ; das ift lacherlich, benn es war nicht möglich. Sohen lohe war vier Mellen von Saalfeld ben Rahla postirt; wenn er auch mit ber ganzen Armee hineilte, so fam er doch nur zur Todtenfener bes Prinzen.

Schlecht ift es aber, bag ber General Pellet, ber I Bataillon und 3 Estadron braune Susaren ben Blantenburg fommandirte, und ber General Schimmel pfennig, ber ein Bataillon husaren ben Pogneck hatte, nicht zu Sulfe eilten. Bepbe schützen aber Contreordres vor, was nicht gut begreiflich ift.

hatten die Preußen ben Saalfeld mehr Cavallerie, als 3 Estabron, fo war ihr Rudiug gesichert.

Der Verlust ber Aftion von Saalfeld jog ben ber Schlacht von Jena nach sich, benn sie benahm bem gemeinen Mann ben Muth; daß aber die preußischen Feldsberren, nach den Vorgängen ben Schlaiz und Saalfeld, immer noch nicht das linte Saalufer verließen, und glaubten, der Sauptangriff werbe von Erfurt berüber tommen, ungeachtet Lauenziem rapportirte: Raposteon sen ben 8. October in Ebersborf zwischen Lobensstein und Saalseld gewesen, dieß ist unbegreislich.

# Sunf und zwanzigster Brief.

Jena.

Bereite Dich, mein Kreund, auf ben hauptschlag vor, ber und alles nabm, mas und bisher theuer und werth mar, ber und frembem Ginfing bingab, und und bor gang Europa berabmurbigte. Belcher Preuge tann ane bezd, als mit gerriffenem Bergen, bas Schlachtfelb von Jena betreten 2. Welcher Breufte tann es anbers, als mit Ingrimm und unter Rluchen über bie Generale, verlaffen, bie bier geschlagen wurden, wo es unmöglich mar, geichlagen ju werben, wenn jene ibre Schulbigfeit thaten? Dichts befagen bie Ausfluchte jenes Augengeugen ber Schlacht, woburch er ihren Berluft beschönigen will. Frenlich mar ben Preufen alle Strategie fremb, fonft batten fle fich nicht ba aufgestellt, mo fie standen.. Doch weit weniger baben fie aber etwas von ber Sattit und von ber Runft, Lager ju mablen, gewußt, fonft batten fie foldes unmöglich ben Sobiftet und Cavellenborf auffchlagen. Baren fle auch in ber ftrategifchen Defenfive, fo mußten fle boch bie taftische Offensive ergreifen. Gie haben aber wie Schulknaben gebanbelt; bas will ich beweifen, und wer mir nicht glauben will, ber bereife bas Schlachtfeld fo wie ich; wer bann Doren bat, ber bore; wer Augen bat, ber febe.

Che ich Dich bierber führe, noch eine Anefbote aus Rabla:

Die Wirthin im wilden Mann, ein burch Jenaische Studenten gebildetes, fraftiges, tuhnes Weib, hatte am 13ten October 5 franzosische Generale im Sause; fie fampfte mit den Rochen und Rammerdienern, Stallfuecheten und Trogbuben derselben um ihr Eigenthum sich wacker herum, und machte einen heillosen Larm. Einer der Generale, barüber wuthend, springt mit bloßem Degen in die Ruche und ruft ihr zu:

### Salt bas Maul, Beib!

Unerschrocken reifte bie Wirthin ihren Bufen auf.

Stoffen Sie ju, herr General, es trifft eine Mutter von & Rindern!

Der General wird gerührt, fast fie ben ber hand, beruhigt fie, holt ihr ein Glas Wein und ein Stuck Rus, chen von feinem Sifch, und schafft ihr Rube vor so vielen Ueberlästigen.

So ift der Franzose, — aufbrausend und gutmittig. Man hatte der Wirthin aufgeheftet: jeuer General sen Rapoleon selbst gewesen; fie war davon überzeugt und kagte mir:

Ach, hatte ich mir uur eine Gante bon ihm ausgebeten!

Bas murben Sie gebeten haben? fragte ich.

Daß ich Bamberger Bier schenken durste, erwiederte bie Wirthin: benn bas hat da druben ber bicke Rellerwirth gang allein.

Jena liegt tief im Grunde am linken Saalufer harf am Hufe bes Landgrafenbergs. Rechts windet fich bas Saalthal um diefen Berg nach Libftabt, Zwehen, Pornsborf und Naumburg. Links ift ein tiefer Einschnitt, ber ben Landgrafenberg vom Jenaischen Forst trennt, dieß ist das Mublthal, burch welches die Chaussee nach Weimar führt; das Thal schließt fich mit der Schnecke. Links der Schnecke läuft um den Berg der Schwabhausser Grund die zum Darke Schwabhausen hin. Von Zweigen und Löbstäde führen mehrere Wege durch das Rauhthal auf den Johen des Landgrafen s und Dornsberges. Der steilste Weg dahin ist der Appoldsche Steisger am Thor von Jena nach Weimar hin.

Der Landgrafenberg ift die niedrigfte Stufe bes Ges birges nach Jena ju; er wird von bem Windknollen, biefer von Dornberge beminirt. Mue brev Abstufungen find tabl, und lettere ift ber bochfte Puntt auf bem Schlachtfelbe. Der Dornberg bat auf benben Abhangen, nach Rord und Gab, wen Gebufche, vor welchen fich nach Guben bas Dorf Caspoba, nach Morben bas Dorf Clofinis ausbehnen; vom lettern fann man bas Raubthal, vom erftern ben Merffeter Grund beberrichen, ber aus bem Dublthale auf ben Windlnollen fubrt. Unterbalb bem Dornberge, in Ranonen-Schufmeite, liegen bie Dorfer Merftet, Biergebne Beiligen und Rrippenborf; tiefer (4tma 2000 Schritt weit) liegen Rleinranftabt unb Reffchau am Abbange, und gang tief Sobiftet und Capvellenborf.

So boch der Dornberg über die ganze Gegend hers vorragt, so tief und versteckt liegt Cappellendorf im Thal. Alles Feldwaffer aus der umliegenden Gegend läuft in diesem Loche jusammen. Auf dem Landgrafenberge bivougkirte Rapoleon und machte; hier unten schlief Hohenlohe im Schloß in Federbetten die ganze Racht. Wie konnte die Schlacht gewonnen werden? Hinter Cappellendorf tommt Frankendorf und Unsperstet; in ihren Thalern fließt die Im, und die Chauffze von Weimar nach Raumburg durchschneidet die Segend parallel mit dem Fluß bis Auerstädt, so, daß das Dosbenlohesche Schlachtfeld rechts bleibt; liuks dieser Scheidungslinien liegen die Hohen des Ettersbergs, die man ganz außer Ucht gelaffen hatte. Bekanntlich sollte die Hohen lohesche Armee den Taten ben Cappellendorf den Marsch der Königl. Armee auf der Chaustee von Undverstet nach Auerstädt mastiren.

Ich frage aber: Warum (wenn man ben Jena nicht schlagen wollte) ftanb bie Sobenloh'sche Aemer nicht auf bem Ettersberge und bie Konigliche jog sich hinter demfelben über Querfurt und Gisleben nach halle?

On mußt ben Plan biefer Segent und ben Bericht bes Augenzengen ju Hulfe nehmen, sonft wirst Du Dich schwerlich orientiren.

Einen Jerthum in bem oft angeführten Bericht bes Augenzengen über bie Schlacht muß ich berichtigen Es heißt barin:

Der Raifer tam um 2 Uhr Rachmittage in Jenk an, und fab vom Landgrafenberge aus die preußische Urmee in voller Bewegung, gegen die Saale. Die hauptarmee war auf dem Wege nach Anerstädt, das Detaschement Holgendorf ruckte nach Dornburg, das hohenloh'sche Corps kellte sich zwischen Rubigen und Schwabhausen, gegen Jena zu, auf.

Spione mogen diese Nachricht bem Raifer gebracht haben; gesehen hat er diese Bewegung der preußischen Armee vom Landgrafenberge aus nicht; es ist physisch unmöglich. Vom Dornberge aus (weit höher) konnte man

biefe Bewegung freylich feben; hier kann aber Rapos leon ben 13ten um 2 Uhr Nachmittags nicht gewesen fenn, benn bamals stand hier noch bas Tauengiensche Avantcorps.

Möglich ift es, daß fich der Raifer in der Nacht vom Taten auf den taten durch die schlafenden preußischen Bedetten auf dem Dornberg durchgeschlichen und hier die ungeheure Linie der preußischen Wachtseuer übersehen hat.

Wenn mein Wegweiser, der Angenzeuge, diese Ansgabe in feinem Buche nachschreibt, so ist mir diese ein zureischender Beweis, daß er das Terrain gar nicht genau gekannt hat. Das ist aber sehr schlimm; benn wahrscheinlich war er Officier beym Generalstaabe, oder gar der Obrist Rassenbach selbst. Rein Jenenser weiß sich zu erinsnern, daß Fürst Hohenlohe oder Massenbach je das Terrain auf den Bergen untersucht hätten; jener saß im Schloß zu Jena rubig, dieser arbeitete ohne Aushören in der Hofapothete an Operationsplanen, und schrieß sich die Finger lahm, die nie zur Ausführung kamen.

Eben so nothig ift es ju wiederholen, was am 13ten vorging, ehe ich jur Schlacht felbft tomme.

Roch vor Anbruch bes Tags raumte Tauenzien Jena, und zog fich nach Klosteriz und Cospoda, ben Landgrafenberg unter sich, zurück; er ging den namlichen Weg (über ben Steiger und bas Rauhthal) ben Berg hinan, ben bald nach ihm die Franzosen benugten und ihn bis nach dem Dornberg zurückbrängten. Der Besticht bes Angenzeugen sagt hierüber folgendes:

Diese Dobe war zu wichtig, um bem Feinde den Befit davon zugefteben zu konnen, ba von ihr aus fast alle vom Saalthal nach ber linten Alanke hinaufführende Bege und Schluchten bestrichen und vertheidigt werden tonnen. So wie wir aufhörten, Meister von bieser hobe
ju senn, ward und nicht nur jede Gemeinschaft mit bem
Saalthale und alle Einsicht in daffelbe abgeschnitten, sonbern ber Feind erhielt zu gleicher Zeit noch ben Bortheil,
daß er unsere ganze Stellung übersehen kounte. Der
General Lauenzien ließ beshalb ben Fürsten um Berstärfung bitten.

Darauf ructe benn ber Rusft mit ftarfer-Dacht aus bem Lager gegen Biergehn Seiligen vor (welches ober immer noch unter jener Sobe liegt), um ben Reinb in bie Thaler ber Gaale binab ju werfen. Diek war aweckmaffig, weife und gut, es mußte gelingen: benn bie Rrantofen waren noch nicht fart genug. Die gange Armee frente fich auf ben Angriff, als bas Unglud, ober vielmehr ber Teufel, ben Dbrift Raffenbach von Beis mat berbepführte, ber nun (Gott weiß marum) ben Rur. ften bisponirte, nicht vorzubringen. Wahrscheinlich brachte er Befehle mit, fich in fein ernftes Gefecht einzulaffen. Dems nach gefchab auf dem Dornberge nichts; bas mar bumm, unvergeihlich und unverantwortlich. Ware boch Mas fenbach an feinem Auftrage erflictt, ober batte ibn boch Ratt feines Rednertalents fo viel Muth infpirirt, um ben Rutten zu bisvoniren, fich an ben Befehl aus bem Sauptquartier nicht gu febren, fondern nach Rloftwig vorzubringen; Umftanbe veranbern ja bie Sache! tonnte ber Bergog in Weimar biffen: bag ble Frangofen ben Landgrafenberg erftiegen batten? wie fonnte ber Rurft anffeben, ibn wieber juruchunehmen?

Herr von Maffenbach scheint überhaupt an ber Seite bes Fürsten eine Rolle gespielt zu haben, die von großer Unentschloffenheit, von wenigem Muth und Umssicht zeugt. War ihm bas Terrain bekannt, so mußste er ja am 13ten schon wissen, daß die Hohenlobessche Armee geschlagen war, indem man den Feind jene Hohen beseine ließ?

Seite 123 heißt es in dem angeführten Werke: Sowohl im sächsischen als im preußischen Hauptquartier war noch spat am Abend des 13ten von einigen jungern Officieren in Anregung gebracht worden, ob man nicht in der Nacht den Feind aus dem Rühlthal und von den Höhen von Eospoda wieder vertreiben wollte? allein die große Ermüdung der Truppen und eine angestellte Berechnung, woraus sich ergab, daß der Tag früher angebrochen sepn wurde, als man die nothigen Anordnungen werde haben beendigen konnen, wurden Ursache, dieses Project sahren zu lassen.

D über ben Unfinn! War ber Befehl bes herzogs nicht Schuld baran, bag hobenlobe ben Tage nicht vorrückte? Warum geschah es benn ba nicht? Ermisbung ber Truppen!!! Was hatten sie benn gethan? Sie hatten ben 13ten im Lager gestanden! Angestellte Berechnung! Ja, baran erkennt man ben Generalquarstiermeister. Unterdeß er weitläusig berechnet, in wie viel Zeit die Armee (eine Stunde dom Landgrafenberge) biese Hohe erreichen werde, hat ihn Napoleon mit 2 Divissionen eestiegen und bivouafirt.

Es ift jum Rafendwerben, folden Unfinn gu benten, ju fchreiben und nun felbft brucken gu laffen.

Jene jungen Officiere waren bie Leute, welche bep Jena geffegt haben wurben.

Ich finbe noch in bemf: Bericht G. 120 ben entschiebenfen Beweis, bag mein Ungenzeuge ein schlechtes Gesicht und eine blage Chartenteuntniß vom Terrain gehabt hat.

Es beißt bier :

Das erfte Bataillon Friedrich August, welches bie erste Einie bes Avantcorps bilbete, während bie andern Truppen weiter rudwärts fich auf dem Dornberge ausgellen: mußten, konnte nicht undentlich 2 Linien feindliche Infanterie wahrnehmen, welche in der Racht auf bem Landgrafenberge sich: aufstellten. (Es ist die hochste Ruppe bieses Berged.)

Das ift felfc.

Der Dornberg ist höher als ber Landgrafenberg; biefer ist die lette Abstuffung jenes Bergs nach Jona hin, wie schon gesagt worden.

Eine Batterie auf bem Windknollen und dem Berge aufgepflangt, ließ keinen Franzosen, viel weniger eine Arsmee auf den Landgrafenberg aufmarschieren. Daß bas Bataillon Friedrich August diesen Aufmarsch, der unter keinen Augen geschah, recht gut gesehen hat, unterdel man im Pauptquartier, ernildet von den großen Berechnungen, die man zwecklos augestellt hatte, sauft einschlief, das war die Dummbeit.

Die Refultate biefes Lags waren:

1) Die Franzofen hatten die niedrigste der dren Anhohen über Jena am 13ten erklommen, und formirten hier in der Racht, gleichfam als wären sie gelandet, auf einem kleinen Raum zwey Divisionen, den Kaifer in ihrer Mitte.

- 2) Lattenzien hatte ihnen biefe Unbohe überlaffen muffen, ftand aber in ber Racht noch immer auf bem borberge.
- 3) Hohenishe war am Lage ausgerückt, um ben Feind auf Lauenziens kingen Rath in die Thaler der Saale wieder hinab zu ftürzen; es erschien aber der Unglücksbote, Herr von Maffenbach, und bringt ihn von diesem Vorsatze ab. Er wendet sich nachber nach Dornburg, um bort durch hufaren das Essen abholen zu lassen, welches die Franzosen bestellt haben; bringt aber katt bessen einen franzessischen Parlementate mit einem Briefe au den König mit, den er nicht abgiebt.
- 4) Junge fühne Officiere wollen am Abend noch ausführen, was am Lage verfäunt war; ber Fürft ift
  aber ermüdet, und sein Quartiermeisterstaab berechnet
  die Möglichkeit der Ausführung, und schläft derüber ein.

Bluch benen, die ba fchliefen, als Rapoleon wachtel Was fonnte in biefer Racht geschehen!

Es ware eine ber herrlichsten Rachte für Preußens Ruhm, für Preußens Nationalehre gewesen; so wie Friederichs Armee ben Dochtirchen von Dann überfallen und vernichtet wurde, so mußte es bie französische ben Jena werden.

Eben fo, wie Friedrich ben Sochfirchen fich unter ben Augen ber Deftreicher fo unvorsichtig lagerte, bag biner feiner Senerale ibm fagte:

Sire! wenn wir bier ungeschlagen wegtommen, fo muffen die offreichischen Generale aufgetnupft werben. eben so unvorsichtig lagert fich Rapoleon auf bem fleilen Abhange eines Berges und auf feinen fleinen Plateaus, ben Beind in Maffe über fich, ben größten Theil ber Eruppen noch abwartend. Bepbe Feldherren (Friebrich und Napoleon) bauten auf den Charafter ihrer Begner; Friedrich irrte, aber Napoleon war glucklicher.

Sommandirte ich die Preugen, so ließ ich den raten die Franzosen auf den Landgrafenberg hinauf fommen, bestete aber den Dornberg und Windknollen mit furcht daren Batterien. Go wie die Racht eintrat, ließ ich von der Schnecke aus Füßeliere durch den Jsersteter Grund, und andere leichte Basaillone von Rloßwig linksweg durch die Thaler gehen, die sich hier besinden, um die Losung zum Angriff in bepde Flanten der Franzosen zu geden. Sine andere Colonne mußte gerade durch das Mühlthal, worin in der Nacht am risten kein Franzose fland, nach Jena marschieren, und solches in Brand stecken. En fronte mußte das ganze Zentrum, welches zwischen Kötzschau und Ransiadt am andern Tage socht, vorgehen, und den Feind von Dornburg aus in das Saalthal hindsstätzen.

Der Erfolg war nicht zweifelhaft, und Rapoleon verlohren, ohne Rettung verlohren.

In biefem Plan mare zu viel Genialität gemefen, an ber es Sobenlobe und Maffenbach fehlte. Sie bingen bepbe an alten Formen.

Certainement ces paruques se tromperont.

Run folge mir gur Schlacht am 14ten.

Wenn Du von dem Unfinn am vorigen Tage erschöpft bift, so wirst Du heute damit so überhauft werden, daß Du nicht anders glauben kaunst, als habe Rapbleon ber preußischen Armee neue Generale geschicke, um fie so anzufuhren, bager fie bequem schlagen tonne.

#### Erfter Moment.

Tauenzien eröffnet bas Gefecht, wird mit Uebermacht vom Dornberg hinab nach Iferstet, Bierzehnheiligen und Areppendorf geworfen. Dieser Moment entschieb schon über ben Gewinn ber Schlacht. Man fampfte zwen Stunden, und jener General that alles, um sich auf seinem Posten zu behaupten, aber vergebend; er war zu schwach.

Unterdes der tapfere, verlaffene, brave Cauengien fich mit einem fechsmal statern Feinde herumschlägt und alles Terrain verliert, welches über den Sieg entschieb, befand sich das hauptquartier in Cappellendorf in dem niedrigsten Loch der ganzen Gegend in guter Rube. B. d. 3. S. 127.

Der Ranonenbonner mußte ben Staab erft aus ben Feberbetten bringen, um auf bem Schloß den Fürsten im Schlafrock zu sehen, wie er fich fristren ließ, und einen Rapport von den Ereigniffen bes borigen Lage an ben Konig bietirte.

#### Zweyter Moment.

Endlich fette fich bas bickbeleibte hauptquartier gu Pferbe, um fich nach Klofwis zu begeben, welches bes reits die Franzofen inne hatten.

Der rechte Flügel ber Armee, nach bem Schwabbaufer Grunde ju, war erft in die Gewehre getreten; die Zelte ftanden noch, und auch jest noch befahl Dobenlobe, fich rubig ju verhalten, bis ber Neebel gefauen mare; bant murbe er, wenn es bie Umffanbe erforbern fonten, bie Divifion Gravert ausrucken laffen,

Jegt noch war ber Furst weber jum Ruckjug, noch jum Angriff auf bem Abhange bes Berges bestimmt, ber jur Ilm fubrt, und beffen bochften Punkt die Franzosen bereits inne hatten.

Wenn der Feldherr und sein Sehulfe, hr. v. Mafenbach, das Terrain gefannt hatten; wenn sie in der Nacht nur zum Recognosciren auf den Dornberg — nach Liberode geritten waren, so mußten sie am ziten früh wissen, daß es (nachdem Tauenzien nach Bierschnbeiligen retirirt war) fühn sep: die Franzosen aus theem gewonnenen Terrain zu vertreiben; daß ze sicherer sen, über die Im auf den Ettersberg zu retiviren, und Rächel vielleicht auch den Herzog von Weimar an sich zu ziehen; daß es aber mehr als Wahusinn sen, am Abbange, den Ranstadt und Kotschau, den Feind zu erewarten.

Der General Gravert, auf bem linken Flägth ließ plohlich bie Gewehre aufnehmen und links abmarfehieren. Diefer tuchtige General fab weiter, wie ber Furft und ber Rebner Maffenbach: benn gefchah es wiebt, so wurden bie Preußen in ihren Zelten überfallen.

Dies eigenmächtige Manover wurde ibel empfunden, und nach einem Wortkampf feste Gravert to durch, gegen Bierzehnheiligen avanciren ja durfen, und nun wurde die Cavallerie beordert, ben Gravertschen Auf-marsch zu beden.

Gravert ruckt bis auf 1000 Schritt gegen Biergehnheiligen vor, und erhalt bann wieder unbegreiflicherweife Befehl, halt zu machen. Warum? Der Burft will im Rebel nicht weiter vorgeben, um nicht unvermutheter Weise tournirt zu werden; er will ben Feind in die Chene locken, um Spielraum fur die Cavallerie zu gewinnen:

So fann nur ein Poltron, ein Verrather, ober ein Unwiffenber handeln. Ersteres mar Sobentobe mohl nicht; also bas Lettere.

Konnte ich es glauben: Dobenlobe fen ein Berrather gewesen, so batte er nicht confequenter handeln
konnen, als wie er es that. Diefes halt gab nicht ben Preußen, sondern den Franzosen Spieltaum zum Nieberwerfen, benn jene standen unter, diese auf dem Berge'; abwarts agirt fichs besser, als auswärts.

#### Pritter Moment.

Endlich wollte nun ber Fürst avanciren und Viertschnheiligen wieber nehmen. Es geschab, und ber Feind wich; — wohin? auf den Dornberg! Man machte halt, und warf Feuer in bas Dorf, um die Tiralleurs daraus zu vertreiben; man wollte den General Rüchel abwarten, und sich in der setzigen Position (welche aber so gut, als teine war) halten.

Die Wegnahme von Bierzehnheiligen half burchans ju gar nichts, benn es wird vom Dornberge beherrscht. Bogu alfo noch Fener hineuwerfen?

#### Bierter Doment.

### Mun beißt es:

Der Fürst wird von Soult in die linke, von Augerean in die rechte Flanke genommen; seine Linie wird geworfen, zerftreut, und flieht. In diesem Angenblicke tommt Ruchel mit seinem Corps durch Cappellendorf an, und fest sich auf ben Sperlingsberg. Auch er warb geworfen. Allgemeine Flucht en débandade.

Da einmal alle Anhöhen (ber Dornberg, Bierzehnbeiligen und Jerfet) von ben Franzosen bestegt und genommen waren, so war alles Anstrengen vergebens. Rüchel hatte wohl gethan, jenseits ber Im feben zu bleiben, die Fliehenden aufzunehmen und Posto zu fassen.

Ware bas Ruch elfche Corps in der Nacht vom 13. auf den 14ten aufgebrochen, hatte feinen Marfc auf Schwabhaufen gerichtet und von der rechten Flanke aus gesucht, den Franzosen in die linke zu fallen, so war bas Deranziehen diefes Corps zweckmäßig.

Den 5ten Moment übergebe ich. Die Gefangennehmung der Sachsen war Folge der erften falschen Schrife te des Feldherrn.

Welche Folge wurde ber Gewinn ber Schlacht gehabt haben, wenn namlich die Franzosen vom Landgrafenberge nach dem Saalthal juruckgeworfen wurden?
Dann hatte ber herzog von Weimar von Ilmenau,
Rüchel von Weimar aus schnell aufbrechen und den
Rückjug der Franken über Schlait, Saalfeld unter
Zwickau nach Franken occupiren muffen. Die Franzosen
wären wahrscheinlich auf den Wegen, auf welchen sie gefommen waren, zurückgegangen. Das Corps ben Rößen
wäre aber gänzlich abgeschnitten gemesen.

Nachdem ich bas Schlachtfelb von Jena kennen ge-Ternt habe, nehme ich mein Urtheil über Sobentobe im ersten Bande guruck.

Auch er war ein Friedensgeneral und Tempo Colbat, fein Felbherr; herr von Daffenbach aber ein mit vielen Planzeichnungen fich amufirender, nnentschloffener bloger Theoretifer, der pielleicht 50 Schlachtfelder aus der vergangenen Kriegsgeschichte kannte, nur nicht das Terrain ben Jena, welches er kennen zu lernen 14 Tage lang Zeit hatte. Der Generalquartiermeister muß die Gegend im Kopfe und nicht im Kutteral haben.

Wie mahr ifts, was Ziethen siets fagte, wenn vom Rriegsrath, von Operationsplanen und Dispositionen die Rebe war:

Wenn ich buf ben Bleck fomme, werbe ich meine Dis-

Große genialische Felbherren sehen, wenn sie ihren firategischen Angriff nach geographischen Kenntuissen (bashin gehören Charten) geordnet haben, das Terrain an, und ein Blick belehrt sie, wie sie agiren sollen. Das Terrain ist nie aus Charten kennen zu lernen, denn sie sind selten richtig. Die Charten dienen nur zu Wegweissern, man muß damit das Terrain vergleichen. Ich nehme alles zurück, mas ich im ersten Theile meiner Briefe von der Schlassheit der Armee gefagt habe. Bis auf einige wenige Ausnahmen haben alle Truppen, besonders die Sachsen, brav gesochten. Das Terrain war ihnen durchaus entzogen.

Den steif bressetzen und angeschnürten, wie einen Esel bepatten, armen, hungrigen, preußischen Soldaten, muß man nicht bergauf im Sturmschritt anrücken lassen, wollen, wenn Lausende von leichten französischen Liralleuren bergabwärts auf sie losstürmen, und Mann auf Mann mit ihren guttreffenden Gewehren aus der Linie wegschießen, unterdeß sie von dem preußischen elenden Bataillonsseuer gar nicht getrossen werden fönnen. Die preußische Mustete trägt taum sechzig Schrifte.

Ich behaupte: daß lediglich Rapaleon's genialisches Felbherrntalent, seine Ruhnheit, und seine Renntnis des Charafter's der Gegner die Schlacht gewonnen, und auf der andern Seite bloß die Unwissenheit der ersten Feldsberren und ihres Staabes sie verlohren hat.

Daß aber die braven preußischen Truppen alles gesteistet haben, was man von Soldaten nur erwarten kann, das ift nur jest wieder mathematische Wahrheit. Wer ein guter Preuße ift, der verzweiste noch nicht; es darf nur ein Geist kommen und die Maschiene aufs neue lenken, so wird sie das wieder leisten, was sie geleistet hat, besonders wenn man ihr das giebt, was sie braucht (Speis und Trank), und ihr nimmt, was ihr schadet (Pedanterie).

Auf dem ganzen Schlachtfelbe von Jena siehst Du teine Spur der Berwüstung, als das abgebrannte Vierszehnheitigen; alle Felder sind bestellt, und zur Sommerssaat haben die Gebliebenen den Acker gedüngt; Du kannst am hafer in der Gegend von Vierzehnheitigen und dem Sperlingsberge bald sehen, wo ein Cobter bes graben liegt.

Ich habe in allen Dorfern, beren hier eine Menge an einander grenzen, ben den Bauern mich nach Spezialien erkundigt, aber von keiner Brutalität der Franzosen oder Preußen etwas gehört. Allgemein hatten aber die Franzosen als Sieger geäußert:

Brav Goldat, schlecht Anführung!

Für bie Geschichte mar es febr intereffant, wenn herr v. Maffenbach uns boch aufflaren wollte: welche Orbres er am roten von Weimar an ben Fürsten hos henlohe mitbrachte.

Jena hat freylich fehr gelitten; es brannten in der Johannisgasse 14 oder 15 Gebäude ab; die Einwohner mußten die durchziehenden Truppen speisen und tränken, und wurden brep Tage geplündert. Solche Gräuelscenen aber, wie des herrn Villers Brief an die Gräfin F... da B. von Lübeck enthält, sind in Jena nicht, vorgesfallen.

Der bortige Briefträger begleitete Rapoleon auf den Landgrafenberg, und blieb die Nacht oben; er mußte ihn über die Segend unterrichten, als es noch Tag war. Ans den Erzählungen dieses Mannes geht hervor: daß der Raifer in der gräßten Seelenruhe und seiner Sache gang gewiß war.

Ich muß noch ein Mal auf den Prinzen Louis hier zurücktommen.

Ich sagte im ersten Theil meiner Briefe: Commandirte kouis bep Jena, hohenlobe ben Saalfeld, so ging alles gut.

Diefes bort Gefagte fam ich hier mit gutem Gewiffen wiederholen. Louis hatte bestimmt am 13ten ben General Lauengien unterftügt und die Franzofen vom Landgrafenberge wieder heruntergestürzt. Der unentschloffene Sobenlobe ließ sich bey Saalfeld in tein Gefecht ein, sondern zog sich nach Jena zuruck.

Der Berliner Apologist des Prinzen will schlechterdings Moralität in ihn hineinralsonniren, das ist aber nicht möglich. Louis hatte (was man sagt) ein gutes Herz, er war ein guter Gemüthsmensch; meiner Mennung nach ist aber das Moralprinzip Ausstuß des Verstandes, und hält die Leibenschaften im Zaum. Daß Louis dem Bachus und der Venus opferte, wem ist bas nicht bekannt? baß er also biese Leibenschaften nicht zügelte, beweist, baß fie stärker wirkten, als bas Morals pringip in ihm.

Ich wunsche übrigens, baß die Thatsachen, welche jenes Buch liefert, gegründeter sepn mögen, als die am Ende gelieferte Erzählung über die Affaire ben Saalfeld und den Tod des Prinzen. Es ist auch keine Sylbe davon wahr. Es heißt daselbst: Ben Schlaiz kam man an den Feind. Schlaiz liegt aber vier Meilen von Saalfeld. Louis sollte die Brücke vertheidigen, und ging hinüber. Die Saalbrücke war kein Objekt; die Franzosen waren auf dem linken Saalufer, so auch der Prinz.

Die Erzählung von dem Lode bes Prinzen widers spriche völlig der, welche mir in Saalfeld mitgetheilt wurde.

# Seche und zwanzigster Brief.

Muerftabt

So viel Licht auch bereits über bie Schlacht ben Jena verbreitet worben ift, so viele Dunkelheit herrsche noch über ber von Auerstädt.

Daß bende Bataillen in keinem Zusammenhange standen, so wenig wie die ben Gohfeld und Minden, bas ist klar.

Der linke Flügel der Hohenlohschen Armee behnte sich nicht über Stobra, der rechte der Herzoglichen nicht über Sulza hinaus; bende Derter sind eine Meile von einander entsernt, und durch diese kücke drang Ponte corvo bis Appolda an die Ilm vor, und bedrohte mit seiner Armee bende Flügel der Allieren. Dieses ward dadurch bewirkt, daß man den Paß ben Dornburg mit einer Handvoll Truppen besetzt hatte, die keiner Armee widerstehen konnte.

Die Kunsstraße, welche von Weimar nach Leipzig führt, theilt sich hinter Unverstet; von hier geht die eine gerade aus nach Jena, die andere wendet sich ganz links nach Auerstädt, welches 2½ Meile von Weimar entfernt ist. Diese Chanssee läuft parallel mit der Ilm am linken Ufer.

Auerftabt iff ein fleiner Ort in einem Defilee, und hat vor fich die Unbohen des Eckartsbergs (einer alten Burg); bort liegen die Dorfer Saffenhausen und Cauche

wiß; hinter biefen geht es bald ben Berg hinab in ein ticfes Thal, wo an ber Saale, und zwar am rechten Ufer, die Salzwerke von Roffen liegen. Auerstädt ift eine Poststation, 1 fleine Welle von Roffen entfernt; Haffenhausen macht bahin ben halben Weg.

Am 13ten bis in die Racht auf den 14ten marschirte die Armee des herzogs auf jener Chaussee nach Anerstädt, wo sie Abends ankam, und in einem Defilee, so wie auf den diesseitigen hoben bivouafirte.

Dieses unzeitige Saltmachen zog ben Berluft ber Schlacht nach sich.

Bulow fagt: die Beine und der Zeigefinger gewins nen jest die Schlachten. Er hat wieder Recht! Die Preußen haben in diesem Kriege eine unglückliche Borliebe vor Thalern und Defileen gehabt, und sich immer da gelagert.

War benn ber Marsch von Weimar nach Auerstädt, auf einer guten Chausset ben heiterm himmel so etwas Gewaltiges, daß die Armee nicht noch eine Meile weiter marschieren konnte? Machte man doch schon im siebens jährigen Kriege Marsche von 4 Meilen, warum nicht jest?

Ein Gaffwirth in Auerstädt fagte mir: "Ach mein Gott! waren nur noch am 13ten die Preußen jenen Berg hinan marfchiert (nach Saffenhausen), wer wollte ihnen den Sieg ftreitig machen?"

Bende Armeen waren gleich ftark, mit dem Unterschiede, daß von den 50000 Mann Preußen 20000 Mann (die Reserve) diffeits Saffenhausen, am Ende der Schlacht (und dann nur theilweise), ins Gesecht kasmen.

Hatten bie Preußen am 13ten noch 2 Stunden marsschiert, so nahmen sie die ganzen Sohen bis zum Eckartsberge ein, wo damals noch kein Franzose kand. Wasten sie auch nur um 2 Stunden früher von Auerstädt aufgebrochen! Aber auch das geschah nicht. Und als sie nun endlich die Hohen von Hassenhausen am Morgen des 14ten ersteigen wollten, da fanden sie solche schon von der Division Gud in besetz, welche geworfen wurde.

Run fiel ber herzog, dann Schmettan; und bon biefem Augenblicke an schien keine Einheit in dem Commando mehr zu senn, welches zum Nachtheil der Preussen entschied. Die Franzosen zogen mehr Truppen bersan, und umgingen dann den linken preußischen Flügel bey Eckartsberg.

Ein geschickter Feldberr hatte dieses Umgehen sehr gern gesehen, und sich gar nicht darauf eingelassen; ich glaube sogar: daß es ein sehr sehlerhaftes Mandver der Franzosen war. Die Preußen wollten ja aus dem Loch beraus, worin sie stedten, und Kößen so wie die dortige Saalbrücke passiren; die Franzosen schwächten also ihr Centrum und ihren linten Flügel durch jenes Umgehen, und die Preußen konnten eilend, unter dem Soutien ihrer frischen Reserve, sich auf dieß Centrum und den linten französischen Flügel wersen und des Sieges gewiß senn, ehe die Franzosen um den Eckartsberg herumges kommen wären, wo die Passage sehr beschwerlich war. Statt bessen gingen die Preußen in die Falle, machten Französischen Klügel und wurden geschlagen.

Der Brieffteller im Februarftuck ber-Minerva 1807 fagt nun Seite 204!

"Allein die Reserve kam vielleicht zu spat an, und zu eben der Zeit, als man sich ben Auerstädt schlug, wurs de Hohenlohe ben Jena geschlagen. Der Ausgang ist vermuthlich dem Könige gemeldet worden, und da hat er die 20000 Mann Reserves Truppen nicht noch opfern wollen."

"Die Folgen ber Schlacht ben Jena fonnte man ben Auerstädt nicht wieder gut machen, und wenn man auch ben glangenbften Sieg erfochten batte. Burud batte man gemußt, und man wurde alfo nach bem polltommenften Siege mur um fo aufgelofter juruct. 3war batte man fich baburch bie aegangen febn. Krenbeit verschafft, auf einem andern Bege guruckgugeben; allein bon biefer Frepheit batte man feinen Gebrauch machen fonnen. Ramlich: nach ber ben Auerstädt verlohrenen Schlacht war nicht mehr baran ju benten, feinen Weg nach Raumburg fortzuseben. Auch felbst über Querfurt fonnte man nicht mehr geben, weil der Reind ben linten Rlugel umgangen hatte. Baren die Franzosen geschlagen worden, so konnte er und nicht mehr hinbern, auf geradem Wege nach Magbeburg ju geben; allein bie Sobenlob'fche Armee war über Beimar gurudgegangen; mußte man nicht fuchen, fich mit ihr ju vereinigen? u. f. m."

Das ift ein gan; bobenlofes Raifonnement. Der Berfaffer nuß wohl Bulow über ercentrische Ruchzuge, und was derselbe so wahr barüber sagt, nicht gelesten haben. Der Sieg ber Preufen hatte ja nur ben Auerstäbt einen Ruchzug gegen ihre Basis (bie Elbe) zur Folge.

Konnten sie ihn besser vollenden, als wenn sie hier siegten? Dann gingen sie über die Saale und hatten ben Feind hinter sich; fünf Meilen weit den Halle sanden sie 17000 Mann frische Kerntruppen, und hätten sie auch eben so viel ben Auerstädt verlohren, so waren sie doch noch 50000 Mann start und konnten die Elbe repassiren.

Dem Sobentob'schen Corps blieb der Adchug nach bem Sarz und nach Magdeburg; es mußte die ungeschlagene Armee des Herzogs von Weimar und des Generals Lecock in Sannover an sich ziehen, und unter Magdeburgs Schutz sich wieder herstellen.

Rapoleon mußte seine Krafte schmachen; er fand nicht bas, was ihm nachher durch ben Besig von Berd 'lin ju Theil wurde, und die Dinge erhielten eine gang andere Gestalt.

Auerstäht ift abgebrannt. Der oben ermähnte Gaff. wirth erzählte mir noch folgende Spezialien, die es werth find, aufgezeichnet zu werben:

Die preußischen Truppen waren von ihrem Marsch von Weimar nach Auerstädt, a Meilen weit, so ermüstet, daß sie umfielen wie die Fliegen, als sie ankamen. (Enge Ramaschen, beschwerliche Einzwängung und Bespackung, schlechte Verpstegung, Commissaire und Fusterdiebe, sehlende ambulante Regimentsgalgen für solche Canaillen, die den Gemeinen sein Brod fressen. Diese Ideen mag man detailliren.)

Die jungen Gensb'armes - Officiers (allerliebfie Burfchchen) legten fich in die Betten ber Tochter bes Gaftwirthe, feine Fran bectte fie ju, und pflegte ihrer.

(In Auerfladt ift nur ein Gastwirth, fragt ihn, die ihr bort durchreift, wenn ihrs nicht glauben wollt).

D, ber verjogenen Mutterschnchen, die ihre Mannskraft ben Madam Bernard zugesetzt, auf dem Casmo
mit Champagner-Bouteillen Krieg gesührt, in den Knochen kein Mark hatten; im Sommer auf Schlitten gefahren waren und ben Auerstädt sich zu Bette legten!
Es giebt teine Nesthetik der Schlachten, und das Champ
de bataille ift kein Theater.

Die Einwohner liefen mahrend der Schlacht in die Wälber. Als Auerstädt brannte, nahm der Gastwirth, ein beherzter Mann, das Wort, und sprach: Kinder, laßt und umtehren, unser Sigenthum steht in Flammen, vielleicht retten wir noch etwas, die Feinde sind Mensschen; sie zogen dann, Männer, Welber und Kinder, nach ihrer brennenden heymath zurück. Zuerst trasen sie auf französische Cavallerie, sie wurden angehalten; als aber der Sprecher sagte: wir sind die unglücklichen Ginvohner jenes brennenden Orts, ließ man sie ungehindert mit den Worten ziehen:

Arm Mensch, nit gut! geht! geht! So geschab es zwen ober bren Wal. Unweit Anerstädt sielen fie in die Sande der Volligeurs, die zogen sie aus, und nahmen den Unglücklichen alles, was sie ben sich hatten. Ginige Mohren bewiesen sich baben besonders sehr thätig.

Bon allen wurde nur ein Dienstmädchen genothjuchtiget, fie mußte 15 Franzosen befriedigen. Ich habe fie gesehen, es war ein gesundes Bauermadchen, und jene Unstrengung hatte ihr nichts geschadet. (In der Regel ift der französische Goldat human, die Ausnahmen scheinen ben den leichten Truppen zu seyn. Das Feuer der Franzosen im Bepschlaf, vereinigt mit dem deutschen Phlegma einer Gauerndirne fann keinen größern uachtheiligen Einfluß auf das Nerevenspstem der letztern hervordringen.)

Es ift bochst einfältig, das Publikum heute noch glauben machen zu wollen, wie der Augenzeuge in seinem Bericht von der Schlacht ben Jena S. 123 fagt: Man habe am 14ten immer noch geglaubt, man werde es nur mit einem unbeträchtlichen Corps der Franzosen zu thun bekommen, wodurch die schlechten Borskehrungen beschänigt werden sollen.

Dieg ift entweder nicht wahr, und Mangel an Eutschloffenheit oder Einheit im Commando war Schuld an jenen Fehlern, oder man ift noch unwiffender gewesen, als man bisher geglaubt hat.

Ist es möglich zu glauben: ber herzog, so wie der Fürst, hatten im kande des Allierten, in den von den Feinden besetzen Dertern, so wenig in Berbindung gestanden, daß man ihnen nichts von der Ankneft der großen Armee, den Raifer an der Spise, hattewissen lassen, besonders da jener Fürst frep und under stegt war?

Lächerlich ist es, über Mangel an Brod kagen ju hören, in einer Gegend, wo 200000 Franzosen mehrere Tage ohne Magazine lebten; also muß doch Brod, Fleisch, Wein, Branntewein und Futter ba gewesen sepn?

Sochft lächerlich und ein Beweis ber ganglichen Uns bekanntschaft im Sauptquartier nit bem Terrain, war ber Befehl vom Fürft Sobenlobe am isten gur allges meinen Fouragirung auf bem Dornberge, da hier nichts zu fouragiren fenn konnte.

Ich bin überzeugt, jeber Jahnbrich führte ben Auers fiade und Jena Die Armeen beffer, als Sobenlobe und Brannfchweig.

### Sieben und zwanzigster Brief.

Breslan.

Ein hiefiger Pabagog hat es mir übel genommen, daß ich der Belagerung Breslaus und des Patriotismus seiner Sinwohner nirgend in meinen Briefen gedacht hatte. Was nicht geschehen ist, kann noch nachgeholt werden. Breslau ist ein sehr bevolkerter Ort, es hat viel Hands lung nach Pohlen, Ungarn und Außland, selbst nach der Türkep. Hier befinden sich die Banquiers, welche den Leinewands Rauseuten ihre Rimessen in baares Geld umsehen; bier ist die Civilverwaltung der Proving; hier residirt der schlessische Minister; hier ist die General-Landsschaft.

In militairischer hinficht ist Breslau nicht so bes beutenb als. Bestung zu betrachten.

Seine Werke wurden mohl zuerst nach der Ober bin, die seine Mauern bespult, angelegt, um die Pohlen abzuhalten. Sie sind nachher erweitert, und besonders im siebenjährigen Rriege durch ihren Vertheidiger, den berühnten General Tauenzien, merkwürdig geworden,

bem man auch besfalls vor bem Schweidniger Thore ein Denkmal geseth hat. Damals war der Besit von Bres- lau höchst wichtig; benn er war der Sit der Landesres gierung und der Hauptwaffenplat, der Schlässel zu Obersschlessen.

Bey Annäherung des Feindes hielt der König es für zweckmäßiger, die Landescollegia in Breslau nebst den Registraturen und Cassen (die aber sehr erschöpft maren) zurückzulassen, in der Boraussetzung, daß der Feind, wenn er sie als Organe vorfände und benutzte, dem Lande weniger schaden würde, als wenn er numittelbar, durch selbst gewählte Subjekte operirte. Die Eulegiablieben als da; nur der Minister Graf Sonm entsernste sich nach Reiße. Wahrscheinlich nahm er alle Cassensbestände mit.

Breslau hat sehr ansehnliche Borsidbte, die mit Lustgarten und Tabagieen untermischt sind, besonders vor
bem Oderthor. Da solche die Aussenwerke decken, so
nehmen sie der Bestung ihra Stärke, und es folgte bars
aus von selbst ihre Demolirung. Der Gouverneur von
Breslau, General Thiele, versäumte diese Vorsichtsse
maaßregel, als es noch Zeit war, sie der Erde gleich
zu machen.

Ich befand mich ben 25. October 1806 in Bredlau, wo ftundlich von ber Armee nieberschlagende Nachrichten fich jagten.

Ich fab und fprach ben Grafen Sonm, und fand ihn entschlossen nach seiner Ueberzeugung zu handeln, ben Feind burch außerordentliche Mittel (Laudsinkm) vom Eindringen in die Proving nicht abzuhalten, und

baburch bas loos berfelben nicht noch schrecklicher gu machen, ober bas Rriegstheater vollig babin ju gieben.

3ch war damais gang ber entgegengefesten Mennung, erinnerte mich aber gleich daran, daß ber Minifter im Sommer 1806 gelegentlich außerte:

"Der himmel bewahre und für einen Krieg mit Frankreich! Es fehlen und dazu alle Resourcen, Geld, Soldaten und Feldherren. Lieber wollte ich mit Alexander fampfen, als mit diesem Rapoleon, dem nichts widerstebt."

Judem der Minister davon ausging, was er hiet faste; indem er unfern hof, unsere Generalität, unsere Umentschiossenheit, unsere hoffabalen kannte, mochte er bester wie jeder andere auf den Grund sehen, und dafür halten: Zeitiges Rachgeben sep besser, als einen Landsturm organisten. Ich dachte anders.

Ich hatte mich in Glogan mit einigen Patrioten verbunden, zu einem allgemeinen Aufstande mitzuwirfen; ich bilbete diese Idee in Breslau noch mehr aus, und fand hier treue Gehälfen. Wir schrieben einen Brief an den König, der im ersten Theil abgedruckt ist, und Freund B., ein ehemaliger Soldat, legte einen detaillirten Plan bep, wornach 100000 Mann in vier Wochen unter den Waffen sepn konnten.

Der König hat hierauf nie geantwortet, und Fürst Piles hat einen andern Plan schlecht ausgeführt. Der Pacilersche Plan wurde ebenfalls zu Waffer, wie ich schon im zweyten Theil dieser Briefe erzählt habe.

In dem Plan bet Jusurgenten in spe lag es: Breslan von allen Ranonen, Gewehren, Pulver und Rugeln, von allen Arten der Kriegsbedürfnisse zu befrepen, solche nebst nebst der Garnison aber theils nach Glogan, theils nach Schweibnit zu schaffen; die Barger sollten eine Rationalgarde formiren und die Machen befehen; die' Hauptveffungswerfe sollten eiligst gesprengt werden. Alle Collegia, Kassen und Registraturen sollten und Obetschieften fortgeschickt werden.

In Breslau lagen bamale vier Bataillon Infanterie, gröftenrheils aus Pohlen befiehenb.

Der Gouverneur war nicht ohne Fahigfeiten, er war besonders für Gesellschaft und Conversation gestimmt; aber der Arlegegott schien fein Füllhorn nicht über ihn ausgeschätter ju haben.

Der Commandant, General Kraft, war ein after braver Manu, aber ohne Ropf und Salent.

General Lindner, Brigabier fammtlicher fibleffe schen Bestungen, ift zu bekannt, und schon im swepten Theil geschildert, als daß ich noch nothig hatte seiner zu gedenken.

Grift jest ausgewechselt, und Chef bes preuftichen Generalftaabes geworben, worüber frenlich alle Weit aufer fich ift und flaunt \*).

herr Linduer war zum Unglud ber Breblauer durch die schnelle Blokade von Breblau hier eingespeert worden, bieß war soust nicht sein Wille.

Der erfte Berfuch, ben die Franzofen machten, um. Breslau par voup do main zu nehmen, schlug fehl.

Rach Slogans liebergabe wiederholte man eine leith, te Blotude, und nun war es Lindners theichter Boxschilag, die Vorstädte abzubrennen. Diefe Mordbrennes ren wurde ausgeführt, viele Taufende wurden an den In unrichts, und war eine Sage.

Bettelftaab gebracht, und ber Erfolg war tein anderer, als bag bie wurtembergischen Jäger hinter ben nicht abgebrannten Manern fich ficherer lagerten, wie porber.

Das war boraus zu feben; Lindner aber, ber allenthalben zur Muthlofigfeit beruntergestimmt, ben überdieß topffosen Commandanten in Schweidnig gesthinieben hatte:

Sie halten fich fo lange, als es ber Rlugheit ange-

in Suberberg den Commandanten überreben wollte, die fefiefien Puntte unbefest ju laffen, und an dem es nicht lag, daß fammiliche Veffungen übergingen, wollte in Breslau den Schein retten, und fich als einen tüchtigen Vertheidiger jeigen. Den Anfang konnte einen tüchtigen Wertheidiger jeigen. Den Anfang konnte

Als aber bey Strehlen Fürft Ples jum Entfat berbepeilte, und man in Breslau genau davon unterrichtet
war, ba waren weder Thiele noch Lindner bereit zu
einem Ausfall, und blieben lieber hinter Wall und
Rauern.

Ich will hier die Besagerung von Breslau nicht wettlauftig beschreiben, Du findest sie ausfährlich in den Breslauer Lageblattern.

Ich beziehe unch such hier auf bas Stud vom July der Minerva, worin bas Berfahren des Souverneurs Sesneral Thiele und des General Lindner auseinander gesetzt wird. Erwähnen muß ich aber noch, daß die brave Bürgerschaft hier, so wie in Glogan und den übris gen Bestungen, nie um Uebergabe sollicitirte; daß sie alles that, was in ihren Kräften kand, um dem Militair zu Husse zu kommen; daß sie sich ruhig ihre Häuser

susammenschießen ließ, und bewies, daß fie von den Pflichten einer braven Bürgerschaft burchdrungen war. Breslau ging unter eben solchen schändlichen Bedingunsen über, wie die übrigen preußischen Bestungen. Die Beinde zogen ein, an ihrer Spige Prinz Jerome, Bruder bes Raifers von Frankreich.

Daß die Breslauer noble Burgerschaft die Feinde mit offnen Armen empfangen batte, daß die beliebte Illumination ihnen von herzen gegangen ware, das tann man nicht behaupten; dagegen aber fanden sich bald große herren, welche den hof des Prinzen ohne Aussorderung glänzender zu machen suchten: der General hentel, der Graf Einstedel, der Graf Daufelmann und ihre Gemablinnen thaten dies vorzüglich.

Raturlich fagten fie laut; dies geschehe jum Beften

Die Brestausche Chronik foll aber eine andere Tenbeng diesen Schritten bes vornehmeren Theils der Bredlauer Großen, in ihren, funftigen Jahrhunderten aufgehobenen Blattern, untergelegt haben: Gefallucht.

Die Breslausche Oberamteregierung wurde in ihrem Wirfungsfreise gelassen, ungeachtet fie bem Raifer, feisnen Eid ber Treue geschworen hatte.

An threr Spige fand ein Graf Reuß, ber feinen Werth als Menfch und als Diener bes Staats genan tannte.

Ben ber Cammer batte man allgemein beschloffen, eben fo ju bandeln; ba aber ber bem Pringen bepgeorbente General Sebonville bie Mitglieber vor fich forsberte, und ihnen eine Stipulation jur Pflicht machte, ba traten einige Mitglieber auf nub erflaten: Sie wurden auf

### Ache und zwanzigster Brief.

W. 4 8.

Nachdem der General. Squverneur von Schlesten, Graf von Gogen, mit der möglichsten Thatigteit an der Reserganisation eines preußischen Corps arbeitete, um nach Möglichkeit die oberschlesischen Bestungen dis zum Frieden ober sonstiger politischen Wendung halten zu können, ging Reiße am 16. Juny mittelst Capitulation über.

Jest war voraus zu feben, daß das ganze feindliche Belagerungscorps, was bep Reife gestanden hatte, pach Glag ober Silberberg gezogen merben murbe.

Die Stadt Glat liegt im Reifethale zwischen zwey hohen Berge eingeklemmt. Dieselberge sind befestigt, und vermittelst einer Enveloppe, welche sich um die Stadt zieht, in Communisation gesetzt. Ein so vielversprechens des Ansehen der Donjon gewährt, und die 60 Juß hos hen Scarpen und Conterscarpen; die 14 oder 16 Thore und Barrieren, mehrentheits mit Hanggatter versehen, welche man von der Stadt an, dis zum Donjon zu passiren hat; die einander gut flankirenden Werke, so ist doch diese Westung, anderer Fehler wegen, keinesweges mit der Festigkeit von Schweidnis oder Kosel im Vergleich zu stellen.

Die besagten Berge bominiren zwar auf brittebalbs ; taufend Schritt bas umliegende Terrain. Eine Rette

von Bergen auf bem rechten Reifeufer, welche fich in einem Salbfreis vom Rreitberg bis jum Schaferberge gieben, beherrichen bagegen wieder bie Gladk fert fich ber Reind biefer Soben, fo fcmeibet er fich ein, und bombarbirt bie Stabt in einen Afdenbaufen. Done bie Stadt tann bie Weftung nicht aut behauptet werben, benn bie Berfe find ju weltlauftig, ber Cafe matten ju wenig, um die jur Bertheibigung bes Dons jous geborige Mannschaft unterzubringen. Die im ber Stadt liegenden Cafernen sowohl, wie die barin fich befindenden großen Gebaube juDagaginen und Lagarethen, find bemnach für die Beffung nothwendige Behitel. Bor ber Stadt Glat ift eine Vorftadt; es find mehrere Garten und hecken, bie auf 800 Schritt, also in ber Portée eines Kartatfchenfchuffes überall ben Schufflinien von den Merten im Wege feben \*). Sat fich bet Reind bes Rreisberge bemachtigt, fo ift er ber Befiger biefer Borftade, und bat er biefe, fo fieht es feinen Jogern und Schugen fres, fich bis 50 Schritte ber Jungferns Schange nabern zu konnen. Die lettere ift gur Bertheis bigung ber Grabt ein Sauptwert; fo mancherlen Bebrechen wegen für einen unternehmenden Reind; fie vermoge eines coup de mains wegeunehmen eine Rein miafelt.

Um nicht nur die Stadt für ein Bombarbensent zu fichügen, die Magazine zu fichern, sondern auch den Feind möglichst lange Zeit vom Approchiren gegen die Grade abzuhaten, entschloß sich der Graf von Gagen, vorbeisagte Sohen verschanzen zu lassen. Ließ der Feind ihn Zeis dazu, so konnten die Gräben der Schauzen palisa.

<sup>9</sup> Barum fcaffte man fie nicht fott ?

birt, Die Borgen gehörig verfchloffen werben. Konnte man bermige Communifationsgraben, ober mehrerer Reiben Bolfegruben, bie Chanien unter einander verbinden, ober bie in ben 3mifchenraumen gelegten Cagen mehr einpfab. len, fo warbe ber Erfolg gezeigt haben, bag bas coup d'aenille militair bes Grafen pon Gogen febr richtig war. Unter biefen Umflanden ben nicht hinreichender Mannichaft, (biefe Berichangungen concentrist vertheibie gen ju tonnen), mare es vielleicht beffer gewefen, wenn ber Entwerfer biefes lagers fich auf ben Rreitherg, eie ter baneben liegenden Sobe, und ben Doncheberg eingefcbrantt batte. Langs bem Reifeufer vom Rreisberge an bis au den Sollhof mußte ein Communifationsgrae ben gezogen werben. Ingleichen mußte biefes auf ber audem Seite vom Moncheberge bis zum Gogenhoft gefchehen. Um Galgenberge mußte ein tuchtiges Cavalles riepiquet poffire werben, welches wieber mit bem Schaferberge durch ein Infanteriepiquet in bem Thale in Berbinbung zu fegen mar, welches vom Rockebufch laugs bem Schaferberge worben gebt.

Machtem die Macht des Feindes dis gegen 20,000 Mann angemachsen war, drängte er die preußischen Borspoßen bis auf einen guten Kanonenschußgegen die Stadt jurud. Mit aller Anstrengung war der Feind bemacht am 22, und 23. Juny sich des Dorfs hassig zu bemächtigen, und gleichwohl misglückten alle seine Versucke darans. Die Truppen sochten mit einer bepspiellsen Bravour, besonders zeichnete sich wieder die brave Compagnie des Capitain Clausewiß daben aus, indem sie, so oft der Feind anrückte, ihn jedesmal mit einer den Tempo angebrachten Masserensalve begrüßte, und

pann benfelben mit gefälltem Bafopett entgegenrudte. Um 23. seste fich der Felnd in Niederhansborf fest, welches nicht verhindert werden konnte, da basselbe mit Oberhansborf zusammenhängt, und an & Meile lang ist. Un Niederhansborf schließt sich wieder Neulandchen an, dessen Haufer sich bis auf 300 Schritt gegen ben Kreise berg heranziehen.

Alls der Feind so breift war bis Neulandchen porzurucken, griff der Major von Publit benseihen an,
und warf ihn wieder bis Niederhansdorf zuruck. Reuländchen wurde darauf in der Racht vom 23sten auf den
24sten, gerade da, wo der Feind seinen Anschlag aufs
verschanzte Lager auszuführen dachte, in Brand gesteckt.
Auch wurde seindlicher Seits vom Fockebusch an diesem
Lage das verschanzte Lager, der Schäserberg und die
Stadt, jedoch ohne allen Effett, dombardirt. Die feindlichen Batterien wurden vielmehr nach einer Generalsalve
vom Schäserberge zum Schweigen gebracht.

So strebten ungesahr 2000 Mann 30,000 Mann entgegen. Der Feind verlohr eine Menge Leute, und tonnte anch nicht einen Schritt breit Terrain gewinnen. Der Lieutenant von Prittwig, ber ditere, von der Cavallerie, zeichnete sich baben, so wie überhaupt bey mehreren andern Gelegenheiten, in dem schlesischen Feldzuge sehr ehrenvoll aus.

Während diefer Zeit gebeitete man mit aller Macht an bem verschanzten Lager, woju man überdem nur 8 Lage Zeit gehabt hatte. Der Feind hatte burch daffelbe einen großen Berluft erlitten, und demungeachtet noch feine Gelegenheit finden konnen, seine hundert Rortiere, womit er gedroht hatte die Stadt einzulaschern, in Aftivität ju fegen. Er befchloß baber bas verschangte Lager zu erfturmen. (Schabe baß es ficht am Lage geschah).

Da bie Klanten bes verschangten Lagers auf ber einen Seite burch ben Donjon, auf ber andern burch ben Schäferberg in Verbindung gefest maren, fo murbe er, wenn es am Lage geschab, mabricheinlich mit einem großen Menfchenverlufte repouffirt worden fenn; er mablte alfo bie Racht baju, um es burch einen Ueberfall, permoge eines coup de mains, wegzunehmen. Bapern und Burtemberger haben ergabit: "Bir boben Sturm gelaufe, Die Preugen in Die Stadt bereingetrieben, und Diemanden Barbon gegeben." Eine große Runft, wenn man wie ein Dieb in ber Nacht mit 10000 Mannt 1800 Mann in ben Rucken fallt, und ben Wehrlofen in ber butte auf bem Stroblager bas Bajonett burch die Calbaunen ficht, noch ebe er jur Befinnung fommen fann \*). Mangel an nothiger Bachfamfeit fann man frenlich ben breufischen Eruppen Schulb geben, ba fie fich borfiellen tounten, bag ber Beind bie eine ober bie ans bere Racht es so machen wurde. Wenn man bie Dorfs fpipe von Reutandel befeste, und unablaffige Sagerpatrouillen langs ber Deife bis Renfandel fchickte, fo wurde frentich der Aufchlag bes Beindes eher entbeckt; baburch murbe zeitiger Marm. Die Grenadier - Res ferve mar jum Soutien fcon nach ben ibr' angewiesenen Schaugen geeilt, noch ehe bas fleine Sewehrfeuer be-Die preugifche Cavallerie mar bereit, biejepige feindliche Infanterie jusammenguhauen, welche fich etwa burch die Zwischenraume von einer Schange gur andern nefchlichen batte; ein freutenbes Rartatfchenfeuer aus

<sup>&</sup>quot;) Runft ober nicht! Wenn man nur gegt.

ben Schanzen verhinderte ben Feind, die Eggen aufzuraumen, und die feindliche Cavallerie mußte unverrichs teter Sache wieder abziehen.

Indessen die Ratur behauptet ihre Nechte. Wenne Truppen vier Tage von Sonnenausgang bis Sonnenunstergang ohne Ablösung und Ruhepunkte im Feuer stehen, und nun auch noch die ganze Nacht, mir dem Gewehr in der Dand, Shildwache stehen sollen, so ist es nicht auszuhalten. Der Major Publit hatte daber Befehl gezgeben, daß nur j in den Schanzen, 3 dagegen in den Zeltern bleiben sollten.

Patrouillirt, und zwar mit recht großem Misstrauen, hatte bemungeachtet aber boch werben tonenen, und zwar um so mehr, als die feludlichen Generale Lages vorher das Lager rekognosciet hatten, und man ungewöhnlich (en wie unvorsichtig von Seiten des Feins des) in dieser Nacht keine Wachtseuer in ihrem Bivouak wahrnahm. Der Besehl war nicht nur vom Grasen von Gösen, sondern auch durch den Major Pndlit geschärft gegeben, daß alles auf seiner Dut senn sollte; daß es nicht geschah, war ein Unglück für den gemeinschaftlichen Nuhm dieser wirklich in ihrer Bravour ausgezeichneten Truppen, ungeachtet sie nur noch erst im Werden waren, wo Kriegserfahrung und Kriegskunst einen höhern Ausschlag giebt.

Wenn man von Tarten, Bakken, Mammekucken und Rothmantter hort, daß fie mit kannibalischer Wuth über ihre Feinde berfallen, auf Spießen und abgeschnittes nen Köpfen des schon wehrlos gemachten Gegners ein Ergögen finden: so war unter gesitteten Bölkern auf diese Art der Krieg seit, dem 15ten Jahrhundert nicht

mehr geführt worben. Richt aus Rnechtschaft, fonbern aus wirklicher Wahrheitsliebe muß ich tie Frangofen bier ausnehmen. Go viel bie lebel bes Rrieges fich nur minbern taffen, nehmen fie gewiß Bebatht barauf. Gie find bie Beschüter bes Unglucklichen und behandeln ihre Gefangenen mit ber größten humanitat. Es giebt freilich auch einige barunter, beren Gade nicht voll merben, bier ein Pferd, bort einen Bagen, ba wieber gange Diftrifte in Requifition feben, unt einen gufuflischen Somaus zu geben. Einzelnheiten haben aber feinen, Bezug aufs Sante: fie werben von ihren eigenen Landsleuten berachtet. 3th bin ein Preufe, und fann ben eis nem gerriffenen Bergen, bei einer treuen Unbanglichkeit an meinen Renig, beffen Ungluck mich nur um fo mehr feffelt, nicht ein Lobredner der Frangofen fenn; aber es giebt einen großen Theil edler Manner unter benfelben. Lefebure ift einer. Die tann feln Chelmuth, fein wirfe licher mabrer Belbengeift ben Menfchen vergefilch werben, die biefen mabrhaft großen Mann banbein faben.

Ben vorbesagtem Ueperfalle war ber angreisende Theil des Feindes so erbittert, (man sagt, er sep größtentheils betrunken gewesen,) daß es gleichsam eine allgemeine Loodung in senn schien, mit unterdeücktem Memschengesühl, gleich dem Marder im Taubenschlage, alles zu ermürgen, was ihnen nur vor das Bajonett oder vor die Klinge kam. Imep Meiber sind in dem Lager blessert, und ein kleines Lind soll, nachdem das Lager angesteckt war, ins Feuer geworfen worden seyn. Als unsere Leute biese rasende Wuth mersten, machten sie es freylich auch so. Nur Schade, daß nicht noch durch bie Fortsetung des Krieges eine anderweitige Rache ge-

nommen werben fonnte. Der Lieutenant von Rat towsfn, ein hoffnungevoller junger Menfch, Der fich fchon ben Saalfeld und Jena ausgezeichnet batte, ift umringe und in bie Sand vermundet; er geht jum feinbe lichen Officier, und fagt : "herr Cammerab, ich bin blefe firt, fchiben fie mich." Dachbem er feinen Degen abgegeben, verlagt er ibn. Bier betruntene Burtemberger Ches veaurlegers bauen ihn gur Erbe berunter, wovon ein Dieb in ben Ropf fo gefahrlich burchging, bag einen Lag barauf noch immer bas hirumarf gur Bunde berausgnoll. Der gebliebene Lieutenant von Rubaifch batte an 20 Buns ben erhalten: mehrere icon auf bem Babiplas liegenbe fchwer Bleffirte erhielten mit ber Rolbe noch Schlage auf ben Rouf, fo wie fie nur bad geringfte Lebenstennzeichen von fich gaben. Der von zwolf Cavalleriffen umgebene Capitain von Polginsti war im Begriff fich gefangen au geben; allein ein babel baltenber Officier febrie feis nen Leuten ju baut die Canaille berunter. Der Capb tain Bolginsfi gab vorbefagtem Officier einen tuchtigen Dieb über bas unwurdige Maul, und haute fich burch, um einer Gefahr zu entgeben, die er unter Rationen, bie Begriffe bom Bolterrechte haben, nicht erwartet batte. Unter 150 Bieffirten, welche fich im Lagareth gu Glat befanden, fab ich wenige Goldaten, mit gebn und zwolf Bunben bebeckt maren.

# Der madere Sacher.

Ben bem Gefechte ben Landshut 1760 verdantte ber tapfere General Fonquet die Aettung feines Lebens feinem Bedienten, dem braven Erauschte, indem er aus Liebe gu feinem herren mehrere Diebe ber Lowen-

fleinschen Dragoner auffing, und ihnen gurief: "Wollt "ihr benn ben tommandirenden General zu Sobe hauen?" Einen Pendant zu biefer Geschichte liefert der Schlekiche Keldeng.

Der Anführer ber Preußischen Eruppen in dem verschanzten lager ben Glat war der Major von Publit.
Ein Mann, der durch Muth und Thatigkeit schon mahrend der Belagerung ben Glogau fich ausgezeichnet hatte, und nachher aus reinem Patriotismus zum Besten.
des Staates zu wirken suchte.

, hier eilte er mit ber Grenabier Referve, welche Bunder ber Capferteit bewies, ben angegriffenen Schans Da ein großer Theil biefer Schangen gen ju Bulfe. aber ichon bom Rreisberge ber umgangen maren: fo founte er fie nicht mehr erreichen. Er wurde schuell von ber lebermacht bes Feinbes umringt. Die braven Grenadiere unter Unführung bes Majors von Lofthin machten fich mit bem Bajonette Luft. Sier verloren fie einen braben Unfahrer, ben Capitain von Rolden vom Regiment Strachwig. Der Major von Dublig gerieth unter bie Gabel ber feindlichen Cavallerie. Rach einer tapfern Gegenwehr murbe er ju Boben gehauen. treuer Bebienter, mit Namen Gacher, ein zwenter Zarbien, gitterte fur bas leben feines herren. um warf er fich auf ibn, und fing feche Diebe auf, welche feinem herren zugedacht waren. Ein menfchliche gefinnter murtenbergifcher Reibwebel machte ber Megelen ein Enbe.

Der Major von Publit wurbe in Begleitung feines treuen Rriegegefahrten, vom Blute triefenb, unter Bebeckung eines murtenbergifchen Jagers, nach Sands.

borf geführt. Auf bem Wege bahin begegnet er einer Estadron französischer Chaffenre. Raum wird er von derfelben bemerkt, als fünf Chaffeure vorprellen, die Sabel über seinen verwundeten Ropf schwingen, um ihn noch todt zu hauen. Ein ebler französischer Officier ritt aber noch vor und rettete ihn.

In der Gefangenschaft ift der Major von Publik mit derjenigen humquität van mehrern wurtenhergischen Generalen und Staabsofficieren behandelt worden, wie es die Gesehe der Kriege unter gestiteten Nationen gut heißen. Eine besondere ehrenvolle Erwähnung verdient darunter der General Ziehbein, welcher dem Major von Publis nicht nur seinen Urzt schickte, sondern ihm auch Seld vorschos, ja ihm seine gange Vörse geden wollte, (da nach Kriegsgebrauch ihm alles abgenommen worden war) um sich pflegen zu kannen.

Eine so settene Treue, wie fie ber madere Gacher hier bewies, ift ber Aufzeichnung merth. Der Annalist und ber Geschichtsforscher würdige fie jur Auseuerung ähnlicher Thatenzüge. Auch rüge er jene Unmenschlichteiten gegen mehrlose Gefangene und schon in ihrem Blute schwimmende Blessirte, einen Barbarismus auszuüben, der hier um so weniger Statt finden sollte, da Deutsche gegen Deutsche sochen. Daige Darftellung, die mir eingesandt wurde, wird Dir Bergnügen machen.

# Meun und zwanzigfter Brief.

Berlin.

Zest ift es Zeit, die Dinge gang in ihrer Rabe mit unbefangenen Angen zu betrachten, beshalb will ich die Schlachtfelber jenseits der Weichsel bereisen, und Dir die Resultate meiner Beobachtungen mittheilen. Doch ebe ich abrelfe, muß ich Dir noch manches von Berlin melden.

So große Freude man hier fiber ben Frieden hatte, so sehr ift man davon jurudgekommen, nachdem bie Franzosen keine Miene machen, das land zu verlassen. Es fehlt ihnen dazu nicht an Grunden, denn die Contribution ist in den mehresten Provinzen noch nicht berichtigt; die Englander kreuzen in der Office, der Strand und die Austen sind also zu bewachen.

Man behauptete hier felt einiger Zeit, das König. reich Wefiphalen werde bis an die Oder erweitert, und dem Königreich Preußen das herzogihum Warschau, Sachsen aber ber Saalfreis eingeräumt werben.

Was an diesen Sagen ift, wird die Zeit lehren; mir war es nur intereffant, die hiefigen Großen zu besodachten, was sie dazu sagten; eben so den großen Hansen. Die Großen find migvergnügt, denn fast alle Staatsminister find ihrer Stellen entsest, eben so eine Menge Seheimer Ober-Finanz- und Ober Rechnungs-Nathe; das Subalternen-Personal wird nachfolgen. Diese Perren baben

haben Familie; Verwandte, Freunde und Gunftlinge, es erhebt fich also ein allgemeines Klagelied.

Berlin verliert durch die dem Staate entrissenen Provinzen einen großen Theil seiner Nahrung. Die Resgimenter, so wie die Civil-Officianten, erhielten aus Berglin ihre Unisormen. Eine Menge von Leuten aller Classen mußte oft nach Berlin, als der Residenz, reisen; theils nothigsen sie Amtsgeschäfte, theils Privatinteresse dazu. Ein Jeder wollte dann Berlins Schönheiten und seine Genüsse in vollem Maaße ausschöpfen, welche es, besonders dem Reuling, gewährt, und diest wurde theuer bezahlt.

Dieß alles hat aufgehört. Kommt auch ber hof wieber her, so wird er nichts weniger als glanzend senn. Schon find die Operisten abgeschafft; was wird nicht alles nachfolgen!

Wenn nun (so raifonnirt manchet) Berlin mit bem Königreiche Westphalen vereinigt wurde, und ber Rönig Jerome seine Resident hier nahme, welche glanzenben Leiten wurde bann Berlin wieder erleben!

Wenn man die Sache von ber heutiges Tages intereffanteften Seite betrachtet, ich menne, in hinficht bes baaren Interesse, so mogen jene Misvergnügten Recht haben.

Es ift jest lächerlich geworden, von Rationalruhm, von Vaterlandsliebe, von Anhänglichfeit an den Regenten noch etwas laut werden zu laffen, alfo will ich auch darüber schweigen.

Ich habe schon oben erwähnt, daß der Ronig die Minister bis auf den Staatsminister von Schröter,

und ich glaube auch ben Grafen Sonm \*), verabschiedet bat; dagegen foll der Frepherr von Stein von neuem in Dienste ben und treten, und schon auf dem Wege nach Memel fenn.

Wenn irgend ein Mann im Stande ift, den Staat wieder zu reorganistren, so ist es dieser Mann, und ich erinnere Dich an die Charafteristist von ihm im ersten Theile dieser Briefe. Er ist zwar eigenstanig, aber auch energisch und beharrlich; bende Prädikate sehlten unsern übrigen Machthabern. Er hat viel Abstoßendes und Nauhes in seinem Neußern, er ist aber ben aller Härte rechtlich, und wenn er daß Individuum gegen das Ganze nicht in Anschlag bringt, so verliert er bennoch dieses nie aus den Augen. Er kann salsche Maaßregeln erstreifen, aber er setzt sie durch, und bleibt consequent; dieß ist immer besser, als ein ewiges Schwanken zwischen Wollen und Richtwollen, woraus völlige Rulliste entstebt.

Stein ift übrigens voll Berftand, er ift frugal, voll reiner Sittlichkeit und mahrem Ehrgefühl.

Es heißt, man wolle ad modum der frangofischen Einrichtung ehemaliger Zeit in den Provinzen einen Gousverneur für das Militair- und Polizen Wefen und einen Intendanten für das Finanzwesen anstellen. Der Minisser bes Innern, Frenherr von Stein, soll aber ber innern Verwaltung allein vorstehen. Diese neue Einsrichtung stimmt ganz mit meinen Ibeen überein.

Wenn man aber nicht genialische Ropfe ju ben erften Staatsamtern mablt, sondern folche, die in dem
alten Sauerteig und Schlendrian groß gewachsen find,
bann burfte eine große Verwirrung in der Verwaltung

<sup>\*) 3</sup>ft fpatet entlaffen.

und ein ewiger Streit zwischen den Intendanten und Gonverneurs entstehen, der dem Lande nicht Othem schöpfen liefe.

Eine plogliche und vollige Beränderung einer alten Berwaltung, wenn sie in Thesi auch noch so wohlthätig ist, hat ihre gang natürlichen Beschwerben: der Kopf, welcher sie erfand, kann so viele von den mechanischen Besen nicht gleich in den neuen Takt bringen, den er angiebt, und es mussen Dissonangen entstehen. Dieß paßt gang auf das Preußische Officianten-Personale, so wie es jest ist. Die herren wissen nichts, als ihren Geschäftsgang. Sind sie aus dieser gewohnten Bahn herausgesetz, so ist ihnen wie dem Blinden, dem der Staar gestochen wurde; er kann das Licht nicht verstragen.

Wie viele unserer Rathe, wenn sie einen Fall vorzutragen haben, fragen nach Atten, um Anteriora aufzusinden, und sollte auch der Registrator die ganze Registratur darnach durchsuchen mussen. Sind keine Anteriora da, ja dann wird aus dem Vortragsstück gewiß
ein Rest.

So febr ich diese Menschen zeither hafte, die, wie blinde Mublenpferde, flets um eine Achse liefen, so sehr erregten jest manche berfelben mein Mitleiden, als ich fie topfhängend auf Berlins Strafen wandeln sah.

So mancher henrathete auf fein Umt, bafirt burch ben gottlichen Schlendrian, ein Weibchen, zeugte Rind auf Rind, und der Geheime-Rath dectte alle feine Geiftesschwächen prahlend zu, und gab ihm Rang, Ansehu und Autorität. Frenlich war es oft besser gewesen, sein Bater hatte ihm, ftatt des Federfiels, den Pfriemen in bie Jand gegeben; da dieß aber nun nicht geschen ift, und ihm das Belegeffreichen, ober das: Wir von Gottes Gnaden, oder das Malen der Tabellen, sein Brod gab, und jest urplöglich alle diese Dinge wie verrufene Münze außer Cours tommen, jest bleibt ihm nichts übrig, als sich zu erschießen.

Wenn im Prankischen ein einfacherer Geschäftsgang eingeführt werben wirb, bann muffen offenbar bie Runfie, Sandwerte und Fabriten baben gewinnen.

Wie mancher tuchtige Schuhmacher, Schneider, Lischer, Fleischer, Leinweber und Luchmacher wird so vies
len unserer Junglinge fünftig seine Wertstatt öffnen, und
aus ihnen brave Burger und Familienväter bilben! Diese Handwerfer werden funftig eben so geachtet werden, als
sie jest leider verachtet sind.

Man wird sich nicht mehr nach Civilposten brängen, wie bisher, von denen man glaubte, sie brächten Ehre, Ansehn und sicheres Brod. Daß dieß nicht mehr der Fall ist, lehrt die neueste Erfahrung, und es kann uns möglich große Ehre darin liegen, wenn ben dem häusisgen Wechsel der Regenten der Länder die Civilbeamten mit den Provinzen von einem an dem andern, als Perstinenzien, oder als ein Vieh-Inventarium bep den Landsgüthern, mit übergeben werden.

Die Berwaltung ber Staaten wird kunftig größtentheils, besonders in den untern Behörden, nicht von einer Dienerschaft, sondern von den Staatsburgern felbst besorgt werden; die neue pohlnische Constitution giebt bagu den Beleg.

Die Regenten werben einfehen lernen, bag am allers wenigsten in großen Staaten bie einzelnen Beamten und

Provinzial. Collegien am Sangelbande weitläuftiger Instructionen, und durch den Rescriptenprozes zu führen, und in einem Iwange zu halten sind, der weder dem Mann von Ropf noch dem rechtlichen Beamten convenirt und endlich alle Verwaltung in Nichts und in Aften auslöst.

Man muß ben Beamten kunftig zwar einen beftimmten Wirkungsfreis vorschreiben und ihnen Fingerzeige geben; in diesem Geschäftsfreise muß man fie aber
fich fren bewegen und verantworten laffen, was sie uns
ternehmen.

Sehr richtig hat hieraber Rebberg in feinem Buch aber Dienerschaft raisonnirt, ben Du nachlesen magif.

# Drenßigster Brief.

Berlin.

Den Abend vor meiner Abreise kam ich in einer Privatgesellschaft ben einem Souper neben einem Major vom frausosischen Generalstaabe zu figen, mit dem ich in ein interessantes Gespräch verwickelt wurde; er sprach beutsch, war lange in Dentschland gewesen, und kannte unsere Militairversassung ganz genau. Ich will Dir uns ser Sespräch wörtlich mittheilen:

Ich. Werben Sie balb Preußen und Deutschland verlassen? Ich bachte, daß französische Wilitair sehnte sich nach ben vaterlandischen Fluren zuruck, um auf seinen Lorbeeren auszuruhen.

Der Major. D gewiß, bie Mehrheit wunscht, ber Gräuelscenen satt und mude, die ber Krieg barbiestet, des goldnen Friedens zu genießen. Ich habe aber dazu noch feine gegründeten Aussichten. Wir werden Preußen nicht eher verlaffen, bis der Tilster Frieden erfüllt, alle Contributionen bezahlt sind; die Seeküsten werden wir nicht eher verlassen, dis England sich zum Frieden bequemt, und auf die alleinige Herrschaft der See Verzicht leistet. So lange aber die stolze Britannia den Drenzack allein führt, wird auch Frankreich seine herrschaft und seinen Einstuß auf dem Continent benutzen, um die Kusten den englischen Flotten zu sperren.

36. Co viel Anrecht Franfreich auch auf Continentalberrichaft haben mag, welche ibm feine Siege verleiben, fo febr grantreich auch babin trachten muß, in ben ebemaligen flor feiner Induftrie, feines Sandels gurudjutreten, fo glaube ich boch nicht, bag biefer 3weck burch bie Sperrung ber Seefuften, und burch bie Bernichtung des deutschen Runftfleißes bewirft werden wirb, welche besonders bas neue Rriegsspftem jur nothwendigen Folge bat. Die Genufgier Des Continents ift gu groß nach ben Produkten ber beifen Bonen, als bag man, aller Sperrung ber Safen ungeachtet, nicht Mittel finben follte, fie fich burch Unterschleife ju verschaffen. Wir werden alfo immer von den Englandern abhangig bleiben und es noch mehr werben, je mehr ber Rrieg uns die Mittel und die Capitale nimmet, manche Dinge felbft au fabriciren, bie wir nicht entbehren fonnen, und bann boch von England nehmen muffen.

Der Major. Darin können Sie Recht haben. Ift aber Napoleon, oder sind die Regenten in Preusen, Destreich oder Rusland daran Schuld? Als wir ben Boulogne standen, um nach England überzusesen, da zog die dritte Coalition uns von den Rüsten nach Auskerlis hinab. Als Napoleon 1806 mit England unterhandelte, da erklärte ihm Preusen den Krieg. Wer kann es ihm verdenken, wenn er jest Deutschland als Unterpfand benust, um sich für alle Verluse zu entschäsdigen, welche er durch jene Diversionen erleiden mußte?

Geht man auch von dem Grundfage aus, England muffe nicht unterbruckt werden, weil dann Franfreich allein zur See und zu Lande herrschen wurde, so hat man wahrlich bis jest nicht bie rechten Mittel gebraucht, es zu hindern.

Die Continentalmächte hatten es in ihrer Gewalt (befonders Rufland) England jum Frieden ju zwingen, und wenn Frankreich wieder Theil nehme am Seehandel, bann wurde es auch nicht so große Ansprücht auf dem Continent gemacht haben.

Ruflands robe Produfte find England fo wichtig, baß es bald billiger in feinen Forberungen fenn wurde, wenn Rufland ihm Schwierigfeiten in ben Weg legte.

Ich. Das wird wohl kaum geschehen, Alexansber und ber hof in Petersburg mögen es auch noch so sehr wünschen; denn so lange der große Abel in Außsland nur seine Bortheile im Auge behält, so lange wersden ihnen die englischen handelsverbindungen angenehmer senn, wie alle andere; sie allein bringen den jest allein angedeteten Gögen (Geld) hinüber. Doch diese Materie ist zu intritat, als sie noch weiter zu verhandeln. Sagen Sie mir doch: sinden Sie das russische oder das preußische Militair geübter und zum Widersstand geschickter?

Der Major. Bon dem preußischen Militair habe th gerade nur den Zweig schätzen gelernt, der bep der Urmee bisher der verachteste war, die Artillerie; sie hat allenthalben, und oft noch mehr gethan, als ihre Schuldigkeit war.

Die Infanterie ist durch die Auslander verdorben, diefe fesselt weder Eprzeschl noch Baterlandsliebe auf ihren Posten; vielleicht hatte es der Sieg gleich Anfangs gethan, jest war es umgekehrt. Was aber ihrer Infanterie am mehrsten abgeht, das sind gute Gewehre

und tuchtige Schugen. Unfere Gewehre schießen richtig, jeber Schuß wird vifirt, und fie tragen noch einmal so welt wie die ihrigen.

In der Schlacht selbst seben unsere Officiere in ben Linien nicht darnach, daß das Peleton- und Bataillons-feuer nach bem Takt gegeben wird, und wir mishandeln unsere Leute nicht, wenn einer zu früh oder zu spat abfeuert, darauf kommt ben uns auch gar nichts an; sondern sie sehen darauf, daß der Soldat richtig zielt, und es wird oft commandirt: Höher, niedriger angeschlagen u. dgl., wenn es nothig ist.

Ungedchtet unserer Armees Eintheilung in Jäger, Boltigeur, Grenadier u. f. w., tommt es oft vor, daß die Linien-Infanterie in aufgelosten, die Boltigeurs in geschlossenen Reihen fechten muffen. Es ist mir sehr aufgefallen, daß man ben den Preußen so wenig seit dem siebenjährigen Kriege an Verbesserung der Gewehre ges dacht hatte; und die neue Art von Musteten, die Hr. von Kothhard erfunden hat, taugen nun vollends nichts; das Bajonett muß durchaus nicht lang und sabelartig gestaltet senn, wie ben diesen neuen Musteten, sondern kurz und spitz; denn es ist nicht zum hiebe, sondern zum Stoß zu gedrauchen. Die Rothhard sch en Bajonette können wegen ihrer känge sehr leicht parirt werden, nicht so die unsrigen, mit ihnen kann man eis nen sessen Lobessioß vollziehen.

Ich. Ich muß gestehen, baß Sie mir ba gang eiwas Neues sagen. Ich habe bisher geglaubt, baß bie neuen preußischen Bajonette sehr zweckmäßig wären, um sie im handgemenge zu gebrauchen. Was halten Sie aber von ben russischen Truppen? Der Major. Ich bin noch nicht mit den Preus fen fertig. Ihre Cavallerie taugt gar nichts! Ihre Pferde waren vortrefflich, die Leute ritten alle wie die Stallmeister, und ben jeder Gelegenheit (Enlau abgesrechnet) ist sie gestohen. Den Grund kann ich mir gar nicht erklären.

3 ch. Babricheinlich thun Gie unfrer Cavallerie Unrecht. 3ch babe viele brave Cavallerie . Officiere gefannt, und biefe maren im Gangen unter ben Abrigen bie berftanbigften. Ich erinnere mir aber, daß fie feit gebn Jahren befonders in Schleffen barüber flagten, bag fie feinen einzigen tuchtigen Cavallerie . General batten, und man fie gar nicht richtig ju gebrauchen wiffe. batte nun feine naturlichen Urfachen, benn ba zu einem tuchtigen Reuter auch ein junger rafder Mann gebort, bie Cavallerie: Generale aber alle alte herren waren, bon benen fich manche in ben Sattel beben laffen mußten, fo folgte naturlich baraus, daß fie ben eigentlichen Cavalleriedienst scheuten. Bare Geiblis nicht ein junger feuriger Mann gewefen, er wurde bie Schlachten ben Rogbach und Bornborf auch nicht gewonnen baben.

Wenn man die Cavallerie in das Ranonenfeuer' stellt, so laufen die Pferde bavon, der Reuter mag maschen mas er will, und dieß ist besonders ben Jena der Fall gewesen.

Sind die Pferbe gut, tonnen die Leute reuten, wissen fie den Sabel ju führen, dann liegt es schlechterdings an dem Anführer, wenn die Cavallerie geschlagen wird, und an der Stellung, welche man sie nehmen läßt. Der Major. Sie mögen Recht haben. Sie fragten nach den Ruffen: ich muß Ihnen bekennen, daß der kultivirtere Süden Ursache hat, den wilden Wölkern des Nordens Schloß und Riegel vorzuschieben; denn sonst muß er ihnen unterliegen, und dies wird auch einst gewiß noch geschehen.

Sie können hier Gott banken, die Aussen nicht von Angesicht zu Angesicht gesehen zu haben, und fragen Sie einmal nach, wie Ihre kandsleute in Preußen mit ihnen zufrieden sind. Der Ausse ist aber der bravste Soldat, den es giebt, das haben wir empfunden; er kennt keine Lodesfurcht, und seine Wordlust geht so welt, daß blessirte Aussen, die auf dem Schlachtselde lagen, unsern Reutern noch die Pferde blessirten. Bep Friedland stand die russische Insanterie 5 Stunden lang im stärtsten Feuer, ohne daß sie einen Schritt zurückging, ob zwar der Sieg schon in unsern Händen war.

Satten die russischen Generale die neue Rriegstunst so verstanden, wie die unfrigen, so waren wir verloberen. Sie haben aber jest sehr viel gelernt, und wir dürften kunftig mit ihnen noch mehr zu thun bekommen, wie dieses Mal.

Go weit der Major, und ich hatte das Gefprach mit einem: Gott stehe uns ben! endigen mogen. Nach dem Essen kamen wir noch auf Napoleon zu sprechen, und da mir alles intereffirt, was diesen grogen Geist betrifft, so horte ich unter andern mit Bergnügen, wie er in det Schlacht zu handeln pflegt:

Sein Generalstaab ift das große Organ, burch welchen seine Genialitat das Ganze leitet; gewohnlich nimmt er seinen Standpunkt auf dem hochsten Punkt

ber Gegend, von wo er bie Operationelinien aberfeben fann \*); bier laft er einen Mantel ausbreiten, auf welchen. er Die Spezialcharten bes Terrains um fich ber verbreis tet, auf diefen Charten find die verschiedenen entscheis benben Punfte bes Terrains, und bie verschiedenen Stels lungen ber Armee. Corps von ihm mit rothen, blauen, gelben, und furs nach ben garben verschiebenen Baches fügelchen bezeichnete; nach ben eingehenben Rapports peranbert er nun auf ber Charte Die Stellungen ber 21: meen, und fendet feine Abjutanten mit feinen munbliden Befehlen nach ben Punkten bin, wo er es fur nos thig balt. Damit die Abjutanten ihn nicht überhoren ober migverfteben, (weil er weiß, wie oft badurch Schlachten verlohren worden find) fo hat er bie Gewohnheit, wenn er feine Befehle ertheilt bat, ju fra-Bas babe ich gefagt? Der Abjutant muß bann Wort für Wort wiederholen, mas ihm gesagt worden ift, und bat er ben Auftrag verftanden, bann erft fann er abneben.

<sup>\*)</sup> Bey Jeug auf bem Dornberge, bey Cylan auf dem Rirch, bofe.

### Ein und brenfigfter Brief.

Eniberg ben 19. Sept, 1807.

Ich verließ Berlin in einer traurigen Stimmung. Ich hatte gehofft, der König und der hof würden im Octosber wieder hierher zurückkehren, alle fremde Truppen würden das Land dann verlassen haben, Ruhe und Friesden wiederkehren, und der Mittelstand, so wie der Bauer, von dem schrecklichen Druck befrept werden, der durch Einquartierung, Durchmärsche und Requisitionen auf ihm lastet; nun war aber meine Frende durch die in Berkin erhattenen Rachrichten gestörtund dahin! So suhr ich, in Gedanken vertieft, durch Freyenwalde, einem bekannten Gesundbrunnen, wo die Königin Mutter bey ihren Ledzeisten schoffen Unlagen gemacht hat, über die Ober nach Königsberg in der Neumark, wo ich einige Stunden verweilte.

Mein Wirth, ein gebildeter Mann, der ehemals im Militair gedient hatte, und auf die neuen Preußen bep Jena sehr ausgebracht schien, weckte mich aus meinen Träumen, und erzählte mir manche Anesdote von de, nen von der Affaire bey Zednif entstohenen, über Ronigsberg sich zurückziehenden Truppen, die ich Dir nicht wieder überliefern mag, weil sie nicht interessant genug sind. Dagegen war es mir ganz etwas Neues, daß der dasige Mägistrat einen Beweis von Stupibität sowohl, als von schlechtem Patriotismus bey solgendem Ereignis

gegeben hat: Der Lieutenant Müller vom Schillschen Corps erschien in Rönigsberg mit weniger Mannsschaft, um die königl. Kaffen abzuholen. Der Magistrat widersetzte sich diesem Anfinnen, ließ die Sturmglocke läuten, die Bürger versammeln, und mahnte sie zur Entwassnung der preußischen Soldaten. Die Bürger, nachdem sie vernommen hatten, was vorging, entsernten sich bald wieder, und ließen den wohlloblichen Magistrat im Stich. Der Lieutenant Müller ließ darauf den regierenden Bürgermeister greifen, auf ein Bund Stroß legen, und ihm einige Prügel auf den hintern geben.

Babricheinlich batte bie hinrichtung bes Burgermeis fters in Rprig, burch bas frangofische Gouvernement, ben wohlloblichen Magistrat zu folchen tubnen Schritten bewo. gen, und ber Dirigens, herr Undre, wird fich vielleicht heute noch glucklich schagen, burch 20 Siebe auf ben hintern dem Tobe entgangen zu fenn. Ich glaube aber, daß die herren in Knrig wohl Theil genommen baben, als die Dreuffen ben ihnen eingerückt find; wenn bies nun febr unvorfichtig ift, fo burfte auf ber andern Seite auch wohl ein Magistrat, seiner Ebre wegen, fich nicht bem Unfinnen vaterlandischer Truppen thatig wiberfeten. Bas fragt aber vin folder Burgermeifter barnach, mas bie Ehre erheischt, wenn er den Ropf burch ben Sintern retten fann? Baren bie Frangofen nach bem Borgange gefommen, ich wette barauf, er Batte ben legtern ald Beleg porgewiesen, baf er feine Schulbigfeit gethan batte. Bobl bem, bem es an Ropf fehlt, baß thm ber hintere bleibt, um burch biefen bem Lobe ju entgeben.

Der Magistrat in Königsberg wird in ber preußisschen Geschichte einst eine merkwürdige Rolle spielen. Unsere Alten pflegten die Großthaten mancher Eblen in ihrer Mitte in die Stadt. Chronit einzutragen, oder auf ihren Rathhäusern ein Andersen barüber anzubringen. Db jene Handlung auch wohl irgendwo in Königsberg ausbewahrt werden möchte? Ich zweise!

Von Königsberg ging ich über Stargard, Naugard not Treptow hierher. Zwischen Greisenberg und Treptow ist die Demarkationslinie der französischen und preußisschen Truppen. Im lettern Orte befindet sich das Pauptquartier des General Blüch ers. In Camin ist das preußische Lazareth, und außer diesen benden Stadzten und Colberg haben die preußischen Truppen das platte Land belegt, welches zwischen jenen liegt. Das Corps ist 7000 Mann, inclusive der Schillschen Truppen, stark.

Der General Blucher murbe mit einigen taufend Mann in Preufen eingeschifft, worunter febr viel poblnische Eruppen maren; er lanbete in Rugen, und ging sphann nach Stralfund über. hier mar Schill icon früher angefommen. Blucher follte in Berbinbung mit ben Schweben und Englandern eine Diverfton in Pommern machen. Raum maren feine Eruppen els nigermaßen organisirt, als ber Friebe von Tilfit proflamirt wurde, und ber Ronig von Schweben ben fruber geschloffenen Baffenstillstand auftandigte. Der Konig wollte Unfangs ben General Blucher nicht abzieben laffen, indem er glaubte, er tonne fich mohl gegen ibn mit ben Frangofen vereinigen. Endlich ließ er aber bie Preugen gieben. Dan machte ihnen fcmedifcher Geits'

bie größten Chikanen, ließ fich jedes Bedürfniß auf bas Theuerfte bezahlen, und begegnete ihnen mit Unwillem

Dem General Bluch er wurden nachher die Quartiere angewiesen, welche er noch inne hat, bis die Franzosen weiter Play machen werden.

Dieß Corps hat ein fomplettes Commissatiat. Dieß agirt nach alter Weise wie ein Collegium, wozu'es nun auch hinlangliche Muse und Anhe hat; benn im wirklichen Ariege pflegen diese Behärden nur Aften, aber weber Brod noch Fourage zu productren. Es hat einen Chef (den Geh. Nath Nibbentrup) an seiner Spipe, zwen vortragende Mitglieder, einen Kriegszahlmeister, Rendanten, Cassir, woder 3 Calculatoren, mehrere Canzellisten und verschiedene vom Hauptsonds separitte Cassen (als für das Magazin, Fourage, und Lazarethwessen, damit es viel in den Cassenbüchern zu übertragen giedt), vielerley Commissarien und Lieferanten.

Wenn werden die Preusen aufhören zu schreiben und anfangen zu handeln! Ein Armee Carps von 6-7000 Mann, und ein Commissariat für Sundertstausend!

Es befinden sich ben dieser Armee noch einige Ratthe und ein Cammerdirektor, Gruner aus Ralisch, welche, wie man fagt, eine gewisse Cammer ersetzen sollen,
ber man ben Hofe nicht wohl will.

Die Truppen find größtentheils neu und zweckmäßiger montirt, wie ehemals; fie haben einfache blaue Jacken ohne Schnure und lange grave Tuchhosen, die unten fich in Stiefeletten verwandeln. Der Kopf ist mit einer einfachen Filzmütze nach ruffischer Urt bedeckt, welche mir zweckmästiger scheint, als der drepeckige Duth. Das Schill-

sche Corps, welches jest etwa aus 1000 Mann besteben mag, und mit dem Blucherschen vereinigt if, besteht theils aus Cavallerie, theils aus Jusidgern, welche gerade so (und zwar grun) gekleibet sind, wie die übrige Jusanterie, dlau und grau. Ein zewisser Marwiz hat auch ein Frencorps errichtet, womit in Rucksicht der Unisprui große Spielerepen getrieben werden sollen.

Uebrigens pradominiet in diesen Truppen (allek Bradbeit ihres Anführers, bes General Bluch ers, uns geachtet) der alte verdordene Geist: die Gemeinen (woruns ter diele Pohlen sind) versuchen es häusig zu desertiren, werden von der Cavallerie des Cordons aufgefangen, und dann Spiestruthen gejagt; der Corporal = Stock spielt nach seine alte Rolle, die Officiere trinsen, spiesen, und leben auf den alten Zuß im Müssiggange und auf Ehre, wie ehemals; die dürgerlichen im Schilleschen Corps angesiellten Officiere werden wenig geachetet, man findet sie gemein, ohne Steten und Lowenüre; sie können auf Ehre nicht einmal eine Ecosaise tanzen, und auf dem letzten Balle mußte ein solcher Officier aus der Reise treten, weil er nicht zu walzen verstand.

Bespielt wird mit Louisd'ors, wie mit Rechenpfennigen, und das ewige Gespräch dieser Gerren drebe sich um die Pharobant, um die Mädchen in der Stadt, und um die Handel, welche diese großen Kinder unten sich haben, woben aber setten Blut fließt.

Go lange tein anderer Sinn biefes Militair belebt, so lange die Prinzipe der falten Organisation das ben aufrecht erhalten werden, so lange werden wir wohl die geschlagenen Preußen bleiben. Es befanden fich ben dem Blücherfchen Corps eine Menge Officiers, die gar nicht bagu gehörten, fonbern die fich daben in spe aufhielten, wenn Bommern und die Marten von neuem befett, und die alten Regts menter wieder hergestellt wurden, zu beinen fich gehörten.

Der Seneral Blücher ift ein ehrwürdigen, alrer; braver Mann; in ihm ift noch der Gelft des alten preus fischen Soldaten; er würde um keinen Preis weichen, wo es auf die Behauptung eines Plazes ankommt (boch das hat er bewiesen); aber die Maste, der er seinen Geist mittheilen soll, dürste wohl nicht so aushalten.

Genng, dieses neu organistete Armee. Corps ift (umsbebeutende Veränderungen in der Montirung abgerechnet), noch gang nach dem alten Fus organistet, und dürfte aus sehr natürlichen Ursachen eben so geschlagen werden, als seine Vorgäpger. Es befinden sich, außer Schill, noch andere gescheute brave Manner baben, das ift frenlich wahr, unter andern der Obrikk v. Borstel.

Ich fam gestern hier an, und de wohl schwerlich jemand über die Belagerung von Colberg etwas schreisben dürfte; ber unpartenisch und so unbestungen daben ware, wie ich, so will ich es versuchen, Dir datüber eine Darstellung zu geben, so wie ich sie hier exhalten habe.

Damit Du Dich orientiren fannst, habe ich Dir von ber lage ber Bestung eine fleine Sandzeichnung bepgelegt.

Unter allen preußischen Bestungen ift Colberg, glaus be ich, diejenige, für welche die Natur alles, die Runft gar niches gethan hat. Friedrich, der nur immer Schlesien und etwa Westpreußens Grenze im Auge hatte, vernachläßigte diesen Punkt ginzlich, indem er seine Kusten an Pommerns Greitzen schügen zu mussen für unnöthig hielt. In dem jesigen ungtkällichen Kriege batte Colberg deshald eine große Wichtigkeit, da man es zum Landungspunkt für rusische und preußische Truppen machen konnte, welche ans der Offer kamen; man hat es aber dazu leider nicht gebraucht: alle gunftige Zeitpunkte zu Otversionen an den Kusten der Offer im Rucken der Franzosen ließ man unbenugt vorübergeben, und endlich, als das Blu der ich Corps in Seralstund ankam, wurde der Friede geschlossen.

Colberg kam zwar von den Anhohen zwischen dem Bullenwinkel, Selmo und dem Hohenberge erreicht werden, die Snefernung ift abet zu proff, als daß dadurch großer Schaben für die Werke und die Stadt geschehen könnte. Der Feind muß baher die Westungswerke ber dritten Enceinte, außer dem Hohenberge, nehmen, um mächtig auf die Bestung zu wirken; dies haben auch die Franzosen gerhan, indem sie die Wolfsschanze nehmen, von welcher sie die Stadt mir Erfols bombardiren.

Transchent in ber gehörigen Rabe zu eröffnen, burfte wohl kaum möglich senn, ba man bald auf Waffer ftoffen, und mit bem Weer parallel fommen wurde. Die Stadt liegt auf einem hügel in einem Woraft, der auf allen Gelten durch die Persante unter Wasser gefest werden kann.

Die Veftung ift burch einen hauptwall, befonders aber durch breite Graben, geschützt und umgeben, welche aus ber Persante gespeift werden.

Die dritte Umgebung ift aber von ber elenbeften Art, und feine ber Schanzen, woraus folche befteht, ift

casemattirt, als die Strandschanze, oder die Münde, welche den Hasen schügen soll. Iwischen der Stadt und dem Meere liegen nun noch die Ziegel. und Wolfsesseiche, welches bloße einsache, von Erde ausgeworfene, mit Wolfsernben umgebene Schauzen sind, die durchaus in gar keiner Verdindung stehen, und sich nicht wechselseitig unterstützen; sie sind einige tausend Schritt von einander und eben so weit von der Stadt entsernt, mit der sie eben so weuig in Verdindung stehen. Die Wolfsschauze hat keine Communitation mit der Watesseiche, diese nicht mit dem Hohenberge. Alle diese Punktesseich, diese nicht mit dem Hohenberge. Alle diese Punktworfen zu sepn, um sie zu erobern, und durch ihre, Hüsse die Stadt in einen Aschenhausen zu verwandeln, so wie es geschah.

Zweckmäßig wärde es fepn, alle diese Erdwälle zu raftren, und nur die Ziegel. und Mündschauze benzubes halten, diese aber mit der Stadt durch bedeckte Wege in Verbindung zu seben, auf dem Hohenberge aber ein Fort anzulegen; die Fläche gegen Often und den Bulstenwinkel hin unter Waster zu seben, wozu aber wirksfamere Raschienen angedracht werden müßten, als dies jenigen waren, welche der brave Bärger Retteldeck anlegte, wovon unten die Rede sepn wird.

Auf alle Weise lächerlich find die Werte der dritten Enceinte, welche die Stadt nach Süden bin und den Hafen schützen sollen (die Worast = und Mündeschause, die unter einander auf 1000 Schritt nicht in gedektter Verbindung stehen).

Unmittelbar an ber Beftfeite bes Safens ift ein Grund am Strande bes Meers, in welchem burch bie

See eine Menge von Ginfdnitten nach und nach aes macht, jest aber trocken find, ber ungablige Gruben und natürliche burch Sandbugel gebildete Bollwerfe entbalt; er ift mit ftarfen Gider, und Bufdwert bebedt, es ift die Manfuble. Befindet fich einmal ber Reind barin, wie es die letten Lage ber Belagerung ber Rall war, fo ift die Communitation mit ber Gee abgefconitten, und die Manbes fo wenig, wie die Morafichange fann ibn wegen ber Malbung und Erdmalle baraus bertreiben. Bon ben -Ballen ber Stadt fann eben fo menig hierber gewirft werben, ba bas Galzwerk in ber Schnflinie liegt. Die Manfuhle ift jur einen Salfte gwar burch einen Moraft geschfist, ber aber in einem trodnen Commer, wie in biefem Sabre, austrodnet; jur andern Salfte nach bem Meere bin, von bem Dorfe Altwerder ber, ift aber folde ju nehmen, und fein Mors Dier hatte Schill gwar fchnell Bers raff porbanden. Schanzungen aufwerfen laffen, und fo lange er bier coms mandirte, brang ber Reind nicht ein, als er aber fort war, gefchah bieß boch. Schill hatte namlich auf biefer Geite ben Balb rafiren, Erdmalle aufwerfen, Bolfd. gruben porlegen , und die Bate thit ben Dipfeln farfer Gichen belegen laffen.

Das Nothwendigste für die Beschützung Colbergs ware gewesen, die Mankuhle von allem Holze zu bestrehen und ednen zu lassen, die Mündes und Morastschanze unter sich sowohl, wie mit der Stadt, in gesschützte Berbindung zu setzen, das Salzwert aber hier wegzulegen, so nachtheilig dies auch für die königl. Revenüen besonders jest senn möchte, da es das einzige Salzwert ist, welches der preußische Staat jest noch

befist; ober man muß das Salzwerk, ben Safen und bie Mantuble bis an ben Seeftrant burch regelmäßige Werte mit zur Veftung einziehen. Dies durfte um so nothiger seyn, als ber Safen versanden wurde, wenn die Mantuble vom Solze befrent werden sollte, welches ihn schügt. So ift die Lage von Colberg, und nun hore das Sistorische der Belagerung.

Ich habe fcon oben gefagt:

Daß Colberg in diesem Kriege jum Schutz bes Junern teine Bortheile als indirekt dadurch leistete, daß ed russische, preußische und englischer Seits jum Lans dungspunkt gebraucht werden mußte, um dem Feinde im Auchen zu operiren und Diversionen zu machen.

In fofern dieß aber nicht geschah, lag in der Beshauptung dieses festen Puntts nicht der geringste Rupen für Preußen, und man hatte es eber übergeben, als um nichts und wieder nichts den armseligen Strand-bewohnern und Bärgern von Colberg ihr Eigenthum zu Grunde richten lassen sollen.

Ein Mann scheint nur von der Lehre von Diversos nen durchdrungen, von der Wichtigkeit Colbergs übers zeugt gewesen zu seyn. Es war der vor dem 14. Octbr. unbekannte, unbedeutende Lieutenant v. Schill, im Resiment der Königin. Schill, von seinen Cammeraden wenig beachtet, von den Generalen ganz übersehen, von seinen bürgerlichen Freunden wegen seiner großen Bescheibenheit sehr geschäft, hat unter allen großen und kleinen preußischen. Officieren, welche den Federhut oder das Degengehänge tragen, die richtigsten militairischen Ansichten gehabt, das will, daß muß ich beweisen, und wenn dann dieser verdienstvolle Mann nur zum Najor

avancire ift, so wird es ber Patriot für ein Unglick halten, daß ihm nicht eine Armce zu Gebote ftand, ober man ihn nicht zum Generalgouverneur von Schlesten ftatt eines Pleg erwählte. Schill verdient neben Lestock und Kalkrenth dreift aufgestellt zu werden, welche die prenßische National. Ehre retteten.

Ebler, größherziger Jängling, wenn du dieß liest, so wisse, daß ein Mann, der sühlte wie du, und dem das herz im Busen eben so von Naterlandsliebe durchs glüht war, wie das deinige, deinen Thaten in Pommers nachgespüet hat, um sie auf die Nachwelt zu bringen, und der dich gern umarmt hatte, wenn es ihm vergönnt gewesen ware.

Richt beine Cammeraden, braver Schill, habe ich nach dir gefragt, fie hassen, sie beneiden dich; wein, unpartepische Zuschauer und Beobachter deiner Thaten, Greisenbergs, Treptows, Colbergs und Coslins gebilder te und ungehildete Burger. Ich habe gemeine Soldaten erforscht, die neben dir gesochen haben. Aller Stimme war nur eins, sie alle behaupteten, daß ohne dich Colberg verlohren war, und daß du, aus Nichts hervorgegangen, Wunderdinge mit kleinen Mitteln geschaffen battell.

Zeitgenoffen, und ihr, die ihr diese Briefe lefet, verseiht mir diese Abschweifung. Ihr alle seind, wenig oder gar nicht von einem jungen Mann unterrichtet, auf den gang Preußen stoll seyn kann, und dessen Operationen Unkundiges Wegelagerungen nannten.

3ch feibst habe es mir vorzuwerfen, baf ich im zwerten Theil biefer Briefe nichts von ben Schillsch en Unternehmungen gefagt, fie ju wenig geachten habe Dies will ich bier wieber gut mochen; bem ehalichen Schrifteller stemt ce, Irrthumer zu befennen und zu berichtigen.

Der Lientenant v. Schill, von einer wenig befonnsten schlesischen Familie ohne bedeutenbes Bermsgen entsproffen, diente im Regiment der Königin als Officier; man bementte ihn nicht, benn er perthat tein Geld, raddotte und bramarbasirte nicht, machte keine Schuiden, spielte nicht, und fah nicht alles, was keinen Jederbuschtrug, über die Uchseln an.

Um IA. Detbr. focht er ben Auerffabt in bem Regie ment, worin er biente, und murbe am Kopfe bleffirt; in ber allgemeinen Bermirrung entfam er ber Gefangene fchaft, lieft fich verbinden, und entflob den Reinden. Er ging nach Colberg, und vollenbete bier feine Brilung. Babrent berfelben brang eine fürchterliche Rechricht nach der andern von dem fcbleunigen Borbringen ber Frangofen auch nach Colberg. Goill, noch nicht pollig geheilt, mit verbundenem Ropfe, feste fich mit feinem Reitfnecht ju Pferbe, und venließ Colberg; er fand einige Dragoner feines Regiments auf feinem Wege nach der Gegend von Stargard bin, die fich ibm anfchloffen; mit ihnen, und noch wenigen Gelbftranzionirten, verfuchte er einige tleine Angriffe auf Fourage und Proviant . Transporte ber Reinde, welche fie bom erch. ten Doerufer auf bas linte bringen wollten; fle glacten. Schnell permehrte er fein fleines Sauffein, bennte feine Angriffe auf Gelb-Transporte aus, und fucte man in seine Operationen Plan und Ordnung zu bringen.

Mapoleon hatte feine Sauptoperationslinie über Berlin und Cuftrin an die Beichfel nach Chorn und

Warfchen gerichtet, das 3te Armeecorps follte Schlesten erobern, ein anderes von Stettin aus gegen Schwedisch- Pommern und Stratsund wiefen. Vor- und hinter-Pommern, Colberg und die Kusten der Offsee schienen ansfangs seiner Ausmertsamkeit entgangen zu sein, und wahrscheinlich ziandte er, daß diese Provinzen von selbst in seine Hande sallen mußten, wenn er Herr der Weichesel, von Warschau die nach Dunzig und Elbing, seyn würde:

Schill fafte bieß auf, und benutte ben ihm gelaffenen Spielranm. Sang ifolirt, aus eigener Rraft, gang vom Königlichen heer abgeschnitten, bilbete er ein Corps, wogn er die Selbstranzionirten und einige wenige patriotische Jänglinge, die fich bem Militair widmen wollten, gebrauchte.

Durch bie ben Rennjofen abgenommenen Gelber, Provient, Pferde und andere Rriegebeburfnifft formirte er eine Freppartie von 800 bis 1000 Mann, welche gröfftenthoils aus Cavallerie beftanb. Die Infanterie in Leinen, Ritteln, baarfuß, balbnatt, bie Cavalletie oft obne Gerel, ben Degen an einem Strick um bie Achfeln acbangt; feste er nun feine Streiferepen fort, und bielt Die rechten Oberufer bon Stargard bis an bie Sceluffen bom Reinde befrept. Diefer, burch bie große Entfernung von ber hauptarmee geschwächt, genothigt, bie Saupt plate am linten Oberufer fart ju befegen, tonnte fich nicht mit Dacht auf Schill und fein Streifcorps merfen, mithin tries er fein Befen fort, verfah Colberg binlanglich mit Proviant, jog über See aus Schweben Waf. fen und Munition, fandte ber Ronigl. Urmee mebrere Saufende von Gelbern, bie er nicht brauchte, und fine.

te fich fiets auf Colberg hinter fich als ein ficheres Repli.

Ben feinen Unternehmungen hatte Schill weniger mit bem Feinde, als mit dem damaligen Commandanten, Oberfion Lucadu in Collberg, ju tampfen, der ihn feets an allem Rothigen Mangel leiben ließ, und ihn durch nichts Wesentliches unterfügte.

Mile feine Bemühungen; aus der Offfee bom toniglichen und rufischen heere Unterftügung zu erhalten, und bann eine farte Diversion zu machen, der schlesischen Jufurrettion unter Ples die hand zu bieten, waren vergebend. Man fagt: der König sen dazu sehr geneigt gewefen, der rufische General Benningsen habe sich aber wie zu beträchtlichen Truppen - Verfendungen verstehen wollen, und so wären solche unterblieben.

Als nun endlich in Berift die Jealienischen Regismenter angesommen weren, da wurden solche über Starsgard, ein anderes Corps (Saben) über Wollin von Stetztin aus, und ein Corps Pohlen durch Pommerellen gesen Colberg gesande, um sowohl dem Schillschen Streiferepen ein Ende zu machen, als auch Colberg zu erobern. Schill mußte nun ben Stargard, Raugard und Wollin der Uebermacht weichen, und sich unter die Ranven von Colberg zurückziehen. Dier war seine Hauptsforge, das Dorf Schno, die Johenbergs Schanze und die Napfuhle in Sefektigungs und Bertheibigungsfland zu segen, weiches er, aller Chifaren ungeachtet, so gut es in der Sile möglich war, bewirfte.

Der Derft Lutadu (ben jest zwar einige Offigiere in Colberg einen ehrlichen Mann nennen) war auf feinen Fall ein Commandant; er hatte für nichts geforgt, es fehlte an allem, und boch hatte er vom 14ten Oftober bis jum 7ten Marg Zeit fich zu befinnen, an welchem Eage die Franzofen zuerst erschienen.

Ausfälle zu machen, die zte Enceinto der Veftungswerke gehörig zu vertheibigen, das alles siel ihm gar
nicht ein. Schill bat, siehte, fluchte endlich und todte;
was war das Resultat: er wurde in Arrest gesett. Die Bürger von Colberg ersuhren, wie es ihrem Beschützer
erging, und waren im Begriff, ihn von seinem Arrest
zu bestepen; Schill gab es nicht zu, und harrte aus;
dann aber entsernte er sich und gieng nach Schweben,
um hier Unterstützung zu holen, und Colberg zu ents
sehen. Der König befahl ihm aber, mit seinem Corps
nach Stratsund zu gehen. Im Begriff, solches abzuholen,
erschien er mit 8 Fahrzeugen vor Colberg, holte hier
aber nur 1½ Estadron seiner Cavallerie, da der Commandant ihm bie übrigen verweigerte, weil er sie selbst
gebrauchte.

Go tam Schill nach Straffund, wo er fich julest mit bem Blucherschen Corps vereinigte, ben welchem er jest als Major angestellt ift.

Go meit ber brave, Schiff.

Rachbem bas Schillsche Corps bis in die Außenwerke der Bestung Colberg juruckgebrängt war, der Commandant sich stets nur auf die Beetheldigung der innern Werke einlassen wollte, und nie bedeutende Ausfälle wagte, nahmen die Franzosen schon am 14ten Warz den hohenderg und seine Schanze ein, da sie erst den 7ten d.
R. angelangt waren. Eben so geschah es mit Selno, und
sie waren gleich mit dem Auswerfen einer neuen Schanze
fretig, die dem Hohenberge und Selno die Dand reichte. Schill mußte fich mit feinem Corps in bie Maytuble juruckziehen. Der franzofifche General, ber bie Belage. rung commandirte, nahm in Trampe, einem Dorfe hinter bem Sobinberft, fein Sauptquartier.

Bom Sobenberge berab eröffneten nun bie Feinbe Laufgraben gegen bie Stadt ju, und bie auf biefer Seite liegende Lauenburger Borftabt gerieth bald barauf in Brand.

Die Stadt murbe gwar von jenen Anhohen beschoffen, jedoch war die Entfernung etwas zu groß, und
bann schien es bem Beinde an schwerem Geschütz zu fehlen, so daß außer dem Abbrennen ber Borftabte auf diefer Seite der Stadt wenig, den Ballen gar tein Schaben zugefügt wurde.

Der Feind suchte sich nun auf benden Seiten der Stadt dem Strande zu nahern, um den Belagerten die Communisation mit der See abzuschneiden. Um dieß Ziel zu erreichen, mußten die Wolfs. Schanze und die Radtable genommen werden. Mit der letzern versuchten es die Belagerer am raten April, wurden aber von Schill und seinem Corps zurückgeschlagen. Doch am izten ging Schill ab, und ein Lieutenant, Gruber, erhielt statt seiner das Commendo.

Den roten Upril flog bie erfte Granate in bie Stade, und mahrscheinlich murbe Lukkabn fich bald gur Ues bergabe bereit gefunden haben, mare nicht vom Ronige ein anderer Commandant (herr v. Gneifenau) gefandt worben, ber am 29sten April ankam.

Doch mar jest nicht viel mehr zu redreffiren, bent Onbenberg und Gelno maren verloren, und bie Laufgrabetten fich von ben hoben berab ber Stadt. herr . u. Sneifenan war Sag und Macht: auf ben Beinen, und hatte auf bem Lauenburger Thor fein Standquartier genommen.

Dem Feinde war es mit großer Anftrengung gelungen, fich am zwepten Pfingstage in Besit der Wolfs-Schange zu seben; er wurde zwar darans mieder vertrieben, er nahm fle aber noch einmal, und behauptete sich darin, und nun konnte er mit vollem Effest, hesonders ba das schwere Geschüt angekommen war, Colberg bombardiren.

Dief geschah benn auch mit allen Schreden, welche im Gefolge eines Bombarbements find. Ungeachtet bag bieß von ben Wallen ber Stadt ebenfalls geschah, fo flogen boch 6775 Bomben, Paffugeln und Granaten in bie Stadt. Das Rathhaus und der Banhof brannten ab. Die Witte ber Stadt. litt am mehreften. Eine andere Batterie legte ber Keind auf dem Schutt der abgebrannten Rirche in der kauenburger Vorstadt mit Ersfolg au.

In den letten Tagen ber Belagerung, welche burch die Bekanntmachung des Waffenftillftandes fich am aten July endete, wurde von den Belagerern auch die Rayfuble genommen, und daburch der hafen der Stadt ents jogen

Sruber hatte fich hier überfallen laffen, und murbe vertrieben. Die Moraft- und Munde. Schange und einige schwedische Kriegsfahrzeuge von der See her maten nicht im Stande, den Feind hier wieder zu vertreiben.

Dennoch wurde Collberg fich noch einige Bochen gehalten haben, ba es weber an Provient noch an Du-

nition und Gefchit \*) fehlte, ber Commanbaut ein braver, geschickter Mann und bie Bloger Patrioten waren.

Die Belagerer waren 14000 Mann, die Belageren 8 Batailione ftart. Cavallerie war fast gar nicht in ber Stadt.

Die Mefignation ber Colberger und ihr Patriotism war ohne Gleichen, sie thaten alles zur Behauptung bes Plates, ohne Rucksicht auf ihr Haabe und Guth.

Die Zeitungen haben schon eines gewiffen Rettele bets und seiner Thatigleit wahrend ber Belagerung etravoll ermahnt; bieg verbient er im vollften Raafe.

Er birigirte die Feuerloschanstalten, commandirte die Burgerschaft, war Tag und Nacht mermüdet thatig, bewirfte die Inundation der Offseite der Stadt, indem er die Wasserfunst, welche der Stadt das nothige Wasser aus der Persante empor treibt, mit dazu gebrauchte, Wasser auf die jenseitigen Wiesen der Stadt zu bringen. So langsam dies nun auch geschah, so kam ihm doch der sumpfige Boden in jener Gegend der Stadt darin sehr zu Hulfe. Dieser Mann ist 70 Jahr alt. Jeht commandirt ein Hauptmann Steinmes in Colberg.

Die Bestungswerfe werden zwar reparirt (die Biegelsund Matt. Schange, die unbedentendsten); daran hat man aber nicht gebacht, die Maptuble start zu befestigen, die Morast. Schanze zu vergrößern, vor allen andern aber den hohenberg mehr, wie jest, zu befestigen.

Eine schlechte Ibee habe ich mir bon ber Polizen in Colberg um beshalb machen muffen, weil in ber Maytuble ein gebliebener Italiener aus feinem Grabe ben

<sup>&</sup>quot;) Ein englisches Schiff brachte ben 14 Junp 46 Stud Rano, nen in-Die Stadt.

Borübergehenden bie Sand entgegenftreckte, und fo schlecht berfcharet war, bag die hintertheile feiner grunen Uniform aus bem Grabe sich entwunden hatten, und an der Sonne bleichten; fein Ropf, durch eine Randne, vom Rumpfe geschieden, batte das Ungluck gehabt, gar nicht begraben zu werden, benn er lag frank und frep, graß- lich entstellt, im Frepen.

Men ist in Colberg menig aufmerkam auf Reisens bes niemand bekamich nach meinem Paß gefragt; ein Goldat führte mich auf alle Prukte, die mir wichtig waren, so daß ich die bepgefügte Zeichnung entwerfen kannte.

Diese Sandzeichnung hat zwar für einen Ingenieur teinen Werth, und stellt auch die inneren Werte gar nicht dar, sie dient aber dach dazu, die Puntte aufzus finden, von welchen man Colberg bombardiren tann. Satten dies die Feinde nicht schon gethan, wurde ich sie, wurdebentend wie sie ist, doch hicht publiciren.

## 3men und brenfigfter Brief.

Deniia.

Der Weg von Colberg bierber gebt aber Corlin, Cos. In allen biefen lin, Schlava, Stolpe und Reuftebt. Stabten und in ben an ber tanbftraffe liegenben Dorfern fant ich frangofifche Ginquartierung und bie tothe Rubr. Es find gange Sofe menfchenleer, und in ben Stabten fterben taglich viele Menfchen; je meiter men hierher fommt, und am biefigen Orte felbft, wirb. bad Uebel immer heftiger. Es haben fich and an ber Sesfufte (befonbers bier) Rervenfieber bingugefellt. Diefe Reaufbeiten baben ihren Grund nicht in bem fent geenbigten Rriege unb. feinen Schrecken, fonbern in ber erfcredlichen Dite, welcher fcnell Raffe und Ralte folge ten. Wenn fle aber Dauer haben, fo ift es ben foleche: ten Rabrungsmitteln munfdreiben, welche jest ber Rried und feine gaften bem armen Burger und Bauer nur übrig laft. Dan fieht bieß baraus, bag ber frangefische. gut genahrte Golbat (Danzig quegenommen) größtentheils von ber Anftectung fren bleibt.

In Stolpe af ich an ber Wirthstafel mit mehreren Suthsbesigern, und fand fie bochft misvergnügt. Sie batten so eben ein Circulair von der Cammer in Stettin erhalten, wornach fie zur schleunigen Zahlung der Contribution angewiesen wurden. Sie sollten 250000 Thir. gleich baar, und den Rest der ganzen Contribution in mehreren Terminen, und zwar in neugesertigten fiandi-

fien Obligationen, joblen. Diefe herren geffanden fich winander ihr Unbermogen und ihr großes Unglich, wels des burch peftartige Rrantheiten noch vermehrt warde.

Golpe liegt eine Meile weit von ber Oftfee; bennoch befam ich fohr schlochten rothen Wein, ben ich faum trinfen konnte. Ich wunderte mich darüber, hörte aber mit Berwunderung, daß bald gar kein Wein mehr zu haben konn wärde, da alle Vorrathe aufgezehrt waren, und die Englander die Zufuhr an der ganzen Rufte abgrichnitten hatten.

Ich traf in Danzig ein, und fand hier ftarke Einsteaterung: Danzig bat eine reizende Lage an der Weichstel und Offee, welche man vom Bischofsberge ber Weichstelmande erblickt. In Racfficht der Bauart herrscht hold lindischter Geschmad; besonders haben die Danziger fich in das Spiegelglas verliebt, ihre Wohnungen sind mit Fenstern überladen. Ganz Danzig scheint ein Glas, und Treidhaus zu sehn. Do zwar diese Bauart keinen üblek Eindruck macht, so sicht doch das über alle Maßek schechte Pflaster und seine Unreinlichseit gar sehr davok ab, und ich wette, weim man finte ber überstüßigen Fenden, und sehn webte, weim man finte ber überstüßigen Fenden fie ein Sespries Pflaster gemacht, und gute Straften Reisnigungs-Unstalten getroffen hatte, die Einwohner wurden sich sehr wohl daben bestweit.

Es ift fein Wanber, bag Rerbenfleber und Rube in Dangig Gerefthen, benn es ift mir wie ein großer Elogt vorgefommen.

Eingelkemmt zwischen ber Offfee, ber Weichfel und ben Bergen, welche ben Sabminden ben Burchzug versperren, voll von Menfehen, Die in ihrem Gewerbe feben, überladen von Produtten für den Jandel, welche eine III. Band.

ftarte Abs und Jufuhr bewirten, faun Dengig innr mitter ber Bebingung ein gesunder angenehmer Det fepn, wenn es eine thatige Polizep bat.

Woran es liegen mag, bag bieß nicht so ift, das weiß ich nicht. Ich bachte, an Fonds tounte es wohl nicht fehlen.

So fothig bie Straffen find, so gebildet fcheinen mir die Einwohner zu fepn; ich fand namlich einen febr intereffanten Birtel.

Hier war natürlich bie Rebe von dem Sauftigen. Schickfal Dangigs.

Die Danziger Patrioten, beren es hier mehrere gab, tonnten zwar nicht ableugnen: Ihre Baterstadt sem unter preußischer Herrschaft blühender geworden, wie fie je nare ber gewesen wäre, dennoch sein doch die nun erlangte Unabhängigkeit mehr wenth, wie das alles. Fressich musse die See frep und die englische Plockade aufgehoben sehn, sonst diene die ganze Frenheit zu nichts; denn jeht läge den Hasen voll von Dauziger abgetakelten Schiffen, kein fremdes Schiff durse einsqusen, und zwey englische Rreuber zer lägen auf der Station den Hela.

Bon Friedrich bem 3wepten wollte man nicht viel Gutes wiffen (er hat die Dangiger febr eingeengt), und einer nannte ihn einen fubalternen Ropf, weil zu feine Eroberungen nicht fortgefest, Deutschland nicht unter einen hut gebracht, und alles das gethan batte, was man jest Rapoleon ausführen fabe.

Ich fann ben biefer Gelegenheit nicht umbin, noch einmal auf unfern großen Ronig jurud ju tommen, den ich schon im ersten Theile geschildert habe.

Ebaten berab zu feten; Arnot (in feinem Geiff ber Zeit) bat bazu ben Ton angegeben. Er hat, sagt man, ben Staat auf eine Johe hinaufgeschroben, auf ber er fich nicht hatten kun; er hat in ber Kriegskunst keine Fortaschritte gemacht; er hat durch schlechtes Benfpiel und feine Lehren alle Religiosität nud Moralität aus seinem Bolke verennte.

Die Menfchen, welche fo raifonniren, vergeffen gang Bas Seitalter) in bem Triebrich lebte, und verwechfeln es mit bem heutigen.

Wollen wir ben großen Mann richtig beureheifen, fo muffen wir ihn mit hinficht auf feine Ctaatsverhaltniffe, auf fein Zeitafter ceitiffren.

Friedrich fant eine Armee von 70,000 Maifif, find hatet tein Schleften; er fant im febenführigen Riege eine Shevefia gegen fich aber, nachher einen Jofephieine Catharina. Er mußte fidift zufrieden fenn, ball er bent Inderteburger Frieden erlangte, und erhieft, mas er verlieren mußte, waren feine Segner einig gewefen und

Satte er vielleicht in ben 70er Jahren, im Bilibe' mit Deftreich, Beutschland theilen konnen, so war er schon zu ale ju folden gewagten Unternehmungen! Dem Alter ift es eigen, bas zu erhalten und sorgsam zu pflegent was bie Jugend erfebuf.

Frie bei d' fat mobl einer Anflosung bet frangofis feben Monarchie entgegen, aber unmöglich fonnte et abieb ben, baf baraus feiner, Dynaftie ein Ungluck emper wache fen tonne.

Sein Gleichgewichtsspftem war unftreitig beffer, als eine Universaluronurchie, Die von felbft sufammenfalle,

weny ber, welcher fie gebahr, nicht micht ift. Die Shronfolge tonnte Eriebrich nicht andern, sonft that er es gewiß.

Was aber feine Ibeen über Aufflarung hetrifft, fo. mar er freplich barin wohl ju weit gegangen, indem er fein Zeitalter fich cultivirter bachte, als es mar.

Dag Friedrich nach bem fiebenjahrgen Rriege fill fand (was man fo febr tabelt, ba man nach ben jegigen Bolgen richtet), bas lobe, ich : benn Eriebrich zeigte barin ben Weifen, ber fich felbst übgewindet und fich gumäßigen versieht.

Doch ich komme ju Domigs peuefter Lage urud. Es ift hereits eine petaillirte Beschung non ber werkmarbigen Belagerung von Danzig in hen R. Feuerbrasten vergeben, worden, beshalb wiß ich bier darüber nur mein eignes Urtheil fallen. Doffeutlich werbe ich Die noch eisnen Situationsplan von dieser Stadt und ihren Werfen wachkinden.

Machdem ich von der Lage von Daulig materrichtet war, abergeugte ich mich balo, daß durch die Behauptung diefest feffen Punkte nicht allein, sondern durch deffen Benugung th Opperflonen im Racken der frangafe. foffen Armre am linten Ufer der Weichfel, die Grangafen an allem weiten Vordringen gehindert murben.

Rapoleon durcheilte wahrend beg Monate Noinember jund December in geraden Linien die Gegenden
non der Saale und Elbe bis an die Weichsel, Wira, Bug
und Rapp; swiest befand fich vor der Schlacht von Pultust die Daupestärte seiner Armee zwischen Soldan und
Rapselet, und nach dieser Schlacht mußte, seine Armee die
rechte Schulege vornehmen, und ruckte dann seitwares am

rechten Beichfelufer bis Elbing vor, bominirte 'an ber Rogat, und fant' vor ber Schlacht von Eplau ben Lands-berg, Seilsberg, Sof, Wormbit. Nach ber Schlächt binter ber Paffarge von Braunsberg bis an ben Sug bin.

In Schlesten operirte bas gie Armeecorps gegen bie bortigen Bestungen, und war bamit fo beschäftigt, bas man ibm keine andere Bestimmung geben konnte, wenn man fich ben Rucken auf biefer Seite feen halten wollte.

Marichall Mortier war mit Stralfund und ben Schweden beschäftige, und alle Truppen, die an der Elbe und Ober fanden, waren knum hinreichend, die festen Plate und großen Städte zu beseihen. Grandenz an der Mieber Beichsel war noch nicht über, und wurde blockirt.

Der gange Raum zwischen der Rieder. Weichsel und ber Oder, der Oder und Elbe, der Elbe und Weser, der Weser, dammtliche Kustenlander von Danzig bis Embben an der Ost, und Rordsee, alle seste Puntte an der Kuste, Danzig, Colders und Stralsund, waren noch nicht über, die ersteren noch nicht belagert. Die hollander mußten ihre eigenen Kusten im Auge behalten. Schill, Wedel, Dirschfeld, Nochow, aus Richts betvorgegangen, beunruhigten die Segend von Edsberg bis Sagan am Bober.

In diefem Zeitraum bis jum Februar, Mary, April May und Juny hin ließen ble Allieren jene Segenden frey, und benupten fie nicht zu Diverftonen; felbst der Kingerzeig, be- ihnen Schill und ber Aufruhr in heffen und Lirzen gaben, was bort geschehen konnte, verfehlte seinen Zweck. Bennigfen blieb am Pregel, und schien bon bem alten langs berworfenen militairischen

te fich fiets auf Colberg hinter fich als ein ficheres Repli.

Ben feinen Unternehmungen hatte Schill weniger mit bem Feinde, als mit dem damaligen Commandanten, Oberften Lucadu in Colberg, zu tampfen, der ihn ftets an allem Nothigen Mangel leiden ließ, und ihn burch nichts Wefentliches unterfingte.

Alle seine Bemühungen, aus ber Offee vom touiglichen und ruffischen heere Unterstützung zu erhalten, und bann eine starte Diversion zu machen, der schlesischen Infurrettion unter Ples die hand zu bieten, waren vergebend. Man sagt: ber König sen dazu sehr geneigt gemesen, der ruffische General Benning sen habe sich aber nie zu beträchtlichen Truppen - Versendungen versteben wollen, und so wären solche unterblieben.

Als nun endlich in Berlin die Jealenischen Regismenter angekommen waren, ba wurden solche über Starzgard, ein anderes Corps (Baden) über Wollin von Stetztin aus, und ein Corps Pohlen durch Pommerellen gezen Colberg gesandt, um sowohl dem Schillschen Streiferenen ehr Ende zu machen, als auch Colberg zu erobern. Schill mußte nun ben Stargard, Raugard und Wollin der Uebermacht weichen, und sich unter die Ranonen von Collberg zurücksiehen. Dier war seine Hauptsorge, das Dorf Sellno, die Johenbergs-Schanze und die Manfuhle in Befestigungs und Vertheidigungsstand zu sehen, welches er, aller Chikanen ungeacheet, so gut es in der Sile möglich war, bewerkte.

Der Oberft Lutabu (ben jest zwar einige Offiziere in Colberg einen ehrlichen Mann nennen) war auf teinen Fall ein Commandant; er hatte für nichts geforgt, es fehlte an allem, und boch hatte er vom 14ten Oftober bis jum 7ten Marg Zeit fich zu befinnen, an welchem Cage bie Frangofen zuerft erschienen.

Ausfalle zu machen, die zie Enceinto der Bestungswerke gehörig zu vertheibigen, das alles siel ihm gar
nicht ein. Schill bat, siehte, sluchte endlich und todte;
was war das Resultat: er wurde in Arrest gesett. Die
Bürger von Colderg ersuhren, wie es ihrem Beschüger
erging, und waren im Begriff, ihn von seinem Arrest
zu bestrepen; Schill gab es nicht zu, und harrte aus;
dam aber entsernte er sich und gieng nach Schweben,
um hier Unterstühung zu holen, und Colberg zu ents
seigen. Der König besahl sihm aber, mit seinem Corps
nach Stratsund zu gehen. Im Begriff, solches abzuholen,
erschien er mit 8 Fahrzeugen vor Colberg, holte hier
aber unr 1½ Essadron seiner Cavallerie, da der Commandant ihm sie übrigen verweigerte, weil er sie seichst
gebrauchte.

Go tam Schill nach Straffund, wo er fich julent mit bem Blucherschen Corps vereinigte, ben welchem er jetz als Major angestellt ift.

So meit. ber brave, Schiff.

Rachdem das Schillsche Corps die in die Außenwerke der Bestung Colberg juruckgedrängt war, ber Commandant sich stets nur auf die Vertheidigung der innern
Werke einlassen wollte, und nie bedeutende Ausfälle wagte, nahmen die Franzosen schon am 14ten Wärz den Hohenberg und seine Schanze ein, da sie erst den 7ten d.
R. angelangt waren. Eben so geschah es mit Selno, und
sie waren gleich mit dem Auswersen einer neuen Schanze
fertig, die dem Hohenberge und Selno die Hand reichte.

Schill mußte fich mit feinem Corps in bie Maytuble guruckziehen. Der frangofifche General, ber bie Belages rung commandirte, nahm in Trampe, einem Dorfe hinter bem Dobenberge, fein Sauptquartier.

Bom Sobenberge berab eröffneten nun bie Feinbe Laufgraben gegen die Stadt ju, und die auf biefer Seite liegende Lauenburger Borftabt gerieth bald barauf in Brand.

Die Stadt wurde zwar von jenen Anhohen beschoffen, jedoch war die Entfernung etwas zu groß, und bann schien es bem Beinde an schwerem Geschütz zu fehrlen, so daß außer dem Abbrennen ber Borftabte auf diesfer Seite ber Stadt wenig, den Wallen gar tein Schaben zugefügt wurde.

Der Feind fuchte sich nun auf benden Seiten ber Stadt dem Strande zu nahern, um den Belagerten die Communisation mit der See abzuschneiden. Um dies Ziel zu erreichen, mußten die Wolfs. Schanze und die Manztuhle genommen werden. Mit der letztern versuchten es die Belagerer um raten April, wurden aber von Schill und seinem Corps zurückzeschlagen. Doch am izten ging Schill ab, und ein Lieutenant, Gruber, erhselt statt seiner das Commundo.

Den 19ten Upril flog bie erfte Granate in bie Stabt, und mahrscheinlich wurde Luffabn fich balb jur Ues bergabe bereit gefunden haben, mare nicht vom Ronige ein anderer Commandant (herr b. Gneifenau) gefandt worben, ber am 29sten April ankam.

Doch mar jest nicht viel mehr ju rebreffiren, bent Bobenberg und Gelno maren verloren, und bie Laufgraben naberten fich von ben hohen herab ber Stadt. herr

n. Sneifenan war Sag und Nacht auf ben Beinen, und hatte auf dem Lauenburger Thor fein Standquartier genommen.

Dem Feinde war es mit großer Anstrengung gelungen, sich am zwepten Pfingstiage in Best der Wolfs-Schange zu sehen; er wurde zwar barans mieder vertrieben, er nahm sie aber noch einmal, und behauptete sich darin, und nun konnte er mit vollem Effest, besonders ba bas schwere Geschütz angekommen war, Colberg bombardiren.

Dieft geschah benn auch mit allen Schrecken, welche im Gefolge eines Bombarbements find. Ungeachtet bag bieg von den Wallen der Stadt ebenfalls geschah, so flogen boch 6775 Bomben, Paffugeln und Granaten in die Stadt. Das Rathhaus und der Banhof braunten ab. Die Witte der Stadt litt am mehreften. Eine andere Batterie legte der Feind auf dem Schutt der abgebrannten Kirche in der kauenburger Vorstadt mit Ersfolg au.

In ben letten Tagen ber Belagerung, welche burch die Bekanntmachung bes Waffenftillstandes fich am aten July endete, wurde von den Belagerern auch die Mayfuhle genommen, und dadurch der hafen der Stadt ents

Bruber hatte fich hier überfallen laffen, und murbe vertrieben. Die Moraft- und Munde. Schange und einige schwedische Rriegsfahrzeuge von der See ber waten nicht im Stande, den Feind hier wieder zu vertreiben.

Dennoch wurde Collberg fich noch einige Bochen gehalten haben, ba es weber an Proviant noch an Mu-

nition und Gefchig \*) fehlte, ber Commundant ein braver, geschirfter Mann und bie Boger Patrioten waren.

Die Belagerer waren 14000 Mann, die Belagerten 8 Batailione ftart. Cavallerie war fast gar nicht in ber Stadt.

Die Mefignation ber Colberger und ihr Patriofism war ohne Gleichen, fie thaten alles zur Behauptung bes Plages, ohne Rucksicht auf ihr haabe und Guth.

Die Zeitungen haben schon eines gewiffen Rettele, bete und seiner Thatigkeit mahrend ber Belagerung etranvoll ermahnt; bieg verbiett er im wollken Maake.

Er birigirte bie Feuerloschanstalten, commanbirte bie Burgerschaft, war Tag und Nacht mermidet thatig, bewirfte bie Inunbation ber Offseite ber Stadt, indem er bis Wasserkunft, welche ber Stadt das nothige Wasser aus der Persante empor treibt, mit dazu gebrauchte, Wasser auf die jenseitigen Wiesen der Stadt zu bringen. So langsam dieß nun auch geschah, so kam ihm boch der sumpfige Boden in jener Gegend der Stadt darin sehr zu Hufe. Dieser Mann ist 70 Jahr alt. Jest commandirt ein Hauptmann Steinmes in Colberg.

Die Bestungswerke werden zwar reparirt (die Ziegels und Matt Schange, die unbedentendsten); daran hat man aber nicht gebacht, die Maptuble start zu befestigen, die Morast Schanze zu vergrößern, vor allen andern aber den hohenberg mehr, wie jest, zu befestigen.

Eine schlechte Ibee habe ich mir bon ber Polizen in Colberg um beshalb machen muffen, weil in ber Daptuble ein gebliebener Italiener aus feinem Grabe ben

Dein englisches Schiff brachte ben 14 Junp 46 Stud Rano, nen in-bie Stabt.

Borübergehenden die hand entgegenstreckte, und so schlecht verscharrt war, daß die hintertheile seiner grunen Uniform aus dem Grabe sich entwunden hatten, und an der Sonne bleichten; sein Ropf, durch eine Kandne, vom Rumpse geschieden, batte das Ungluck gehabt, gar nicht begraben zu werden, denn er lag frank und frep, graßlich entstellt im Fregen.

Man ift in Colberg menig, aufwerklam auf Reisens des niemand bekamich nach meinem Paß gefragt; ein Goldat führte mich auf alle Anukte, die mir wichtig waren, so daß ich die bepgefügte Zeichnung entwerfen kaunte.

Diese handzeichnung hat zwar für einen Ingenieur teinen Werth, und stellt auch die inneren Werte gar nicht dar, sie dient aber doch dazu, die Punfte aufzus finden, von welchen man Colberg bombardiren tann. hatten dies die Beinde nicht schon gethan, wurde ich sie, wurdebentend wie sie ist, doch hicht publiciren.

## 3men und brenfigfter Brief.

Denila.

Der Weg von Colberg bierber gebt aber Corlin, Cos lin, Schlava, Stolpe und Reuftebt. In allen bicfen Stabten und in ben an ber Laubftraffe liegenben Durfern fant ich frangofifche Ginquartierung und bie tothe Rubr. Es find gange Sofe menfchenleer, und in ben Stabten fterben taglich viele Renfchen; je meiter men bierber tommt, und am biefigen Orte felbft, wirb. bas Uebel immer befriger. Es baben fich anch an ber Ses fufte (befonbers bier) Rervenfieber bingugefellt. Diefe Reantbeiten baben ihren Grund nicht in bem jest geenbigten Rriege und feinen Schrecken, fonbern in ber erfcredlichen Dige, welcher fcnell Raffe und Ralte folge ten. Wenn fie aber Dauer haben, fo ift es ben fchleche. ten Rabrungsmitteln gunfdreiben, welche jest ber Drief und feine Laften bem armen Burger und Bauer nur übrig läft. Dan fieht bieg baraus, bag ber frangefische. gut genabrte Golbat (Danzig quegenommen) größtentheils von ber Auftectung fren bleibt.

In Stolpe af ich an der Wirthstafel mit mehreren Suthsbesigern, und fand fie hochst misvergnügt. Sie batten so eben ein Eirculair von der Cammer in Stettin erhalten, wornach sie zur schleunigen Zahlung der Contribution angewiesen wurden. Sie follten 250000 Thlr. gleich baar, und den Rest der ganzen Contribution in mehreren Terminen, und zwar in neugesertigten flandi-

then Obligationen, jahlen. Diefe herren geftanden fich sinander ihr Unvermogen und ihr großes Unglach, wels dies burch peffartige Rrantheiten noch vermehrt marbe.

Spolpe liegt eine Meile weit von ber Oftfee; bennach bekam ich febr schlechten rothen Wein, den ich faum trinken konnte. Ich wunderte mich barüber, hörte aber mit Berwunderung, daß bald gar kein Wein mehr zu haben kenn wurde, da alle Vorrathe aufgezehrt waren, und die Englander die Zufuhr an der ganzen Kufte abgeschnikten hatten.

Ich traf in Danzig ein, und fand hier fiarte Einduartierung: Danzig bat eine reizende Lage an der Weichkl und Offee, welche man vom Bischofsberge ben Weichfelmande erblickt. In Rackficht der Bauart herrsche bolkladischer Geschmack; besonders haben die Danziger fich in das Spiegelglas verliebt, ihre Wohnungen find mit Fenstern überladen. Ganz Danzig scheint ein Glas, und Treidhaus zu sehn. Do zwar diese Bauart teinen üblen Eindruck mackt, so ficht doch das über alle Rafte Schlechte Pfinfter und seine Unreinlichteit gar sehr davon ab, und ich wette, wehn man fint der überflüßigen Ferifer ein Sespres Pfiafter gemacht, und gute Strafen-Reinigungs-Unstalten getroffen hatte, die Einwohner würden sich soht daben bestieden.

Es ift fein Wander, daß Rervenfleber und Ruhr in Dangig Gerefichen, benn es ift mir wie ein großer Cloaf vorgefommen.

Eingestemmt zwischen der Offfee, ber Weichfel und ben Bergen, welche den Sabminden ben Burchzug versperren, voll von Menfehen, die in ihrem Gewerbe feben, überladen von Produtten für den Jandel, welche eine III. Band.

ftarte Mb. und Bufuhr bewirken, fann Dangig itne unter ber Bebingung ein gefunder augenehmer Det fepn, wenn es eine thatige Polizep bat.

Woran es liegen mag, baff bief nicht so ift, bas weiß ich nicht. Ich bachte, an Fonds tounte es wohl nicht fehlen.

Sa fothig bie Strafen find, fo gebildet fcheinen mir bie Einwohner ju fepn; ich fand namlich einen febr intereffanten Birtel.

Dier war natürlich bie Rebe vom bem Auftigen Schickfal Dangigs.

Die Danziger Patrioten, berm es hier mehnere gab, kannten zwar nicht ableugnen: Ihre Waterstadt fen unter preußischer Herrschaft blübender geworden, wie fie je note ber gewesen ware, bennoch sep boch die nun erlangte Umabhängigkeit mehr wenth, wie das alles. Freglich musste die See frep und die englische Ploesade aufgehoben sem, sonft diene die gange Frenheit zu nichts; denn jest läge den Hafen voll von Danziger abgetakelten Schiffen, kein fremdes Schiff durfe einlaufen, und zwep englische Kreusger lägen auf der Station beb Hela.

Bon Friedrich bem 3menten wollte man nicht viel Gutes wiffen (er bat die Dangiger febr eingeengt), und einer nannte ihn einen fubalternen Ropf, weil er feine Eroberungen nicht fortgefest, Deutschland nicht unter einen hut gebracht, und alles bas gethan hatte, was man jest Napoleon ausführen fabe.

Ich fann ben biefer Gelegenheit nicht umbin, noch einmal auf unfern großen Ronig zurück zu kommen, ben ich sehon im ersten Theile geschildert habe.

Ebaten berab zu feben; Arnot (in feinem Geift ber Zeit) bat bazu ben Ton angegeben. Er hat, fagt man, ben Staat auf eine Hohe hinaufgefchroben, auf ber er fich nicht halten kann; er hat in ber Artegskunft keine Forte schritte gemacht; er hat burch schlechtes Bepspiel und feisne Lebeen alle Religiosität und Moralität aus feinem Bolte verenute.

Die Menfchen, welche fo raifonniren, vergeffen gang bas Stialter) in dem Triedrich lebte, und verwechfeln es mit bem heutigen.

Wolleit wir ben großen Mann richtig beurtheifen, fo muffen wir ihn mit hinficht auf feine Staatsverhaltniffe, auf fein Zeitalter critifiren.

Friedrich fant eine Alimee von 70,000 Maith, find batte tein Schleften; er fant im fiebenführigen Afliege eine Shevefia gegen fich über, nachher einen Jofephil eine Catharina. Er mußte höchft zufrieben fenn, daßi er ben Subertsburger Frieden erlangte, und erhieft, mas er verlieren mußte, waren seine Seguer einig gewesten wat

Hatte er vielleicht in ben 70et Jahren, im Bilibe' mit Deftreich, Beutschland theilen konnen, so war er schon' zu alt zu fotchen gewagten Unternehmungen? Dem Alter lift es eigen, bas zu erhalten und sorgsam zu pflegent was die Jugend erfchuf.

Friederich fab mobl einer Anflosung bet frangoffe ben Monarchie entgegen, aber unmöglich fonnte er abiebben, baff baraus feiner, Dynastie ein Unglutt emper wache fen tonne.

Gein Gleichgewichessystem war unftreitig beffer, als eine Universaluronarchie, Die von felbst jufammenfalle,

weny ber, welcher fie gebahr, nicht mehr ift. Die Shronfolge fonnte Eriebrich nicht andern, sonft that er es gewiß.

Was aber feine Ibeen über Aufflarung betrifft, fo. mar er freplich barin wohl ju weit gegangen, indem er fein Zeitalter fich cultivirter bachte, als es mar.

Pag Friedrich nach bem fiebenjahrgen Rriege fill fand (was man fo febr tabelt, ba man nach ben jegigen Bolgen richtet), bas lobe, ich : denn Eriebrich geigte bacin ben Weifen, ber fich, felbft aberminbet und fich zu mäßigen versteht.

Doch ich komme ju Danigs peneffer Lage perid. Es
ift hereits eine petaillirte Befchreibung non ber merkmitebigen Belagerung von Danig in den R. Seuerbraben
gegeben merben, beshalb wiß ich bier barüber nur mein
eignes Urtheil fallen. hoffentlich werbe ich Dir noch eis
nen Situationsplan von biefer Stadt und ihren Werken
unchkfruben.

Dachbem ich von den Lage von Daulig unterrichtes war, abergeugte ich mich bald, baf durch die Behauptung biefest festen Bunkte nicht allein, sondern durch beffen Benugung sie Diperflonen im Racken der franzasen fohn Urmer am linten Ufer der Weichsel, die Franzasen an allem meiten Wordeingen gehindert murben.

Rapoleon durcheitte mabrend beg Monate Notamber und December in geraden Linien die Gegenden non der Saals und Elbe bis an die Weichfel, Mira Bus und Napp, wießt befand fich por der Schlacht von Pultust die Haupestärte seiner Armet zwischen Soldau aud Raffelet, und nach diefer Schlacht mußte, feine Arme die rechte Schultze pornehmen, und ruckte dann seitwarts am rechten Beichfelufer bis Elbing vor, bominirte 'an ber Rogat, und Rand' vor ber Schlacht von Splau ben Lands- berg, heilsberg, hof, Wormbit. Rach ber Schlächt bin- ter ber Paffarge von Braunsberg bis an ben Bug bin.

In Schlesten operirte bas gie Armeecorps gegen ble bortigen Bestungen, und war bamit so beschäftigt, baß man ihm keine andere Bestimmung geben konnte, wenn man fich ben Rucken auf biefer Seite fren halten wollte.

Marschall Mortier war mit Straffund und ben Schweden beschäftigt, und alle Truppen, die an ber Elbe und Ober flanden, waren kum hinreichend, die festen Plätze und großen Städte zu beseihen. Graubenz an der Mieder Weichsel war noch nicht über, und wurde blockirt.

Der gahse Raum swischen der Rieder Weichsel und ber Ober, der Ober und Elbe, der Elbe und Weser, der Weser, der Ubeser ind Ends, sammtliche Kustenlander von Danzig die Embben an der Ost und Nordsee, alle feste Punkte an der Ruste, Danzig, Colberg und Stralsund, waren noch sieht über, die ersteren noch nicht belagert. Die hollander mußten ihre eigenen Rusten im Auge behalten. Schill, Wedel, Hirschfeld, Nochow, aus Nichts hetvorgegangen, beunruhigten die Segend von Solberg die Sagan am Bober.

In diesem Zeitraum bis jum Februar, Mars, April May und Juny hin ließen bie Alliirten jene Segenden frey, und benutten fie nicht ju Diverfionen; selbst ber Kingerzeig, ber ihnen Schill und ber Aufruhr in heffen und Lirgen gaben, was bort geschehen konnte, verfehlte seinen Zweck. Bennigfen blieb am Pregel, und schien von bem alten lange verworfenen militairischen

Srunbfage ausjugeben, bem Beinbe in befenfteen Poff-

Danig besaß eine Besatung von 18 bis 20,000 Mann, bie bis zum Marz, wo die Besagerung angieng, durchaus missig war, statt daß, wenn sie kurz vor und nach der Schlacht von Eplau mit 10,000 Mann zur Unsterstützung der Schillschen Unternehmungen gegen die Ober hin vorgerückt, Pommern und die Reumark in Aufsstand gesetzt hätte, sie schness bis 50,000 Mann angewachsen wäre, der Armee in Schlessen die Hand hätte bieten, und der französischen Armee alle Zusuber und Retruten-Transporte, Munition und Artisterienhätte absschneiben können. Der Commandant in Danzig durste gar nicht in Verlegenheit senn, neue Truppenverstäntung an sich zu ziehen, denn der Weg von Pillau bis Dauzig war offen.

In Dangigs Erhaltung und zweckmäßigen Wenugung lag die Erhaltung ber preußischen und vielleicht die Entstraftung ber frangafischen Urmee.

Als Rapoleon an den Bug marfibirte, be rechnete er wahrschiel auf Ueberraschung, auf Unentschloffenheit seiner Feinde, auf eine Insurektion, selbst im ruffischen Autheil von Pohlen, auf Frost und Kahrbarsteit der Wege, auf Pohlens Kornsammern, und einen entscheivenden Sieg über die Kussen; sonst hätte er Schlessen juerst genommen, und seine Operationen mehr auf die Lüssen der Offee gerichtet. Als aber der Winter seinem Iwede furchtbar entgegenwirtte, ols die Siege am Warem nicht so entscheidend waren, daß er auf Groduo marschiren konnte; als er links abmarschiren mußte; als er nach der Schlacht von Splan bis hinter die Passarge

zuräckging, ba war es Beit, so zu handeln, wie oben gesagt worden ift. Rapoleons Boraussepungen für ben Winterfeldzug waren alle gescheitert, nur darin hatte er fich nicht geiert, daß feine Gegner keine Entschloffens beit besasten, und eine falsche Ansicht der Dinge hatten. Man behauptet soger, daß man im Sanptquartier der Alliteten Schill einen Ratren, einen Phantasten, seine Operationen Fankaronaden nannte. Daß man nur von vorne gegen ben Feind agiren zu muffen glaubte, an das von hinten gar nicht dachte; daß die General Quartiermeister nach der Schlacht von Eplen den Feldherrn nicht neue Ideen über das, was nun zu thun sen, vorlegten, sondern sich damit beschäftigten, richtige Plane vom Schlachtfelde aufsunehmen, wegu jeder Condukteur branchbar gewesten weiter.

sifo Rapoleon blieb ruhig an ber Paffarge fteben, jog alles and ben Landern hinter fich an fich, was ihm abging, und bereitete die Schlacht von Friedland vor, die ihn zum Ziele führte, welches dieses Ral bas Schittful ihm weiter gesteckt, als er es gesucht hatte.

In Danzig und in Colberg wartete man rubig ben Beinb ab, baute im exftern Orte ungulängliche Fortifitatiumen ober reparirte bie alten.

Danzig selbst und seine Umgebungen konnten Preus sen vetten, sog' ich noch einmal, wenn es benute und mit Eruppen gehörig versehen wurde; es mußte bet Schoof seyn, aus dem kees neue Truppen hervorgins gen, um so lange im Rücken der Feinds zu wirken, bis Bapoleon die Passarge verließ, die Weichsel überschritt und Danzig einschloß; aber auch dann war es nie zu nehmen.

Dangig ift von ber Natur gu einer Beftung befimmet, wie fie alle fenn follten, gu einer Beftung, Die man nicht ungeftraft hinter fich laffen barf.

- Rach bem Plan von Dangig fieht ein jeber baff red. auf ber Offfeite unter Maffer gefest werben tenn, wie auch geschehen ift; bon biefer Seite fann es nicht beschellfen werden. Auf ber Gub. und Wefffrite ift ca von de ner Bergfette gefchutt, bie fich jur Gee binebneigt. Umter biefen Bergen find ber Bifchofeberge welcher mit bem Stolzenberg gusammen bangt, und ber Bijantenharg, bie bochften Puntte. Gind Diefe in Die Beffungewerte mit: hineingezogen, fo tonn Donzig anch van biefer Geite ger nicht beschoffen werben. Die Abbachung bes Bunnfenberge geht an die Ufer ber Weichfel an ber Rordine. biefem liegen bie Werte ber Stadt felbft fo nabe, bed auch hier bas Aubringen bes Leinbes unwohnich: ift. Sind, nun noch ber bolm (eine Infel in ber Beichfel) und bie Bugange von ber Mabrung, fo spie bie Enmin. nifation mit Beichfelmunde burch Schangen gefchatt, fo wollte, ich boch einmel feben, wie Dangig belagert wer ben konnte. Freplich gebort batu sine Arune con 40000 Mann; marum batte man fie aber nicht bier benfammen?

Konnte man nicht vom Oktober bie Mitz die under seinen Gegenden von Pommerellen und von Pommere benugen, um alles, was die Waffen tragen konnte, im Dane zis zu versammeln? Konnte man Danzigs Jünglinge selbst nicht dazu gebrauchen? Konnte man wicht Meter fen, Munition, Proviant und Refenten über Ger berbem ziehen? Konnte man nicht Pulver fahriciten? Konnte man nicht ererziren? Das alles verniochte man! Was that man aber? Richts, was zu demecken

Der Miche werch wate. Der Commandant, General' Mannstein, if schon hinreichend yeschildert; ich übers gehe ihn, er gehört auch in die Categorie ber schlechten Commandanten. Als Ralfreut'h erschlen, war nichts wehr gut in machen und alles verdorden. Was er noch hatte gut machen tonnen, das hinderte (wie manalgemein sage), der Saß und Reid des General Rüscheits; ja, ein Brief; den die Franzosen dem Lieutenant. Braun abnahmen (der auf der gestendeten englischen Braun abnahmen (der auf der gestendeten englischen Baczatte gefangen genommen wurde); und welchen sie Danzis publicirten, sagt es ausbrücklich. Darum capituirte denn Danzis aus Wantion.

Doch ber hauptsehler, ber hier hinacht worden ift; war mobl bur, bag ber Ingenftus Difficiet ben Zijanstem und Stolgenberg nicht in die Werte mit einzog; erbegacigte ficht mit dem Bifthoffes und hageldberge: ber legte wird aben von dem ihm gerade gegenüberliegenden Zijankenberge völlig beherscht, und vieß hat er auch empfinnden, dam er war so sehr zusammen geschoffen, daß er bald capitulist haben würde, wenn dieß mit der Bestung felbst nicht der Fall gewesen wäre.

Es kam boshulb nicht ber Entschuldigungsgrund gelen: die Werte würden ju weitläuftig gewesen sein, wenn jenes geschehen mare, und man hatte zu wenige Truppen gehabt, nur sie zu bestehen; benn ich habe oben gezeigt, daß man Eruppen grung haben konnte, und toolte man die Fronte am Pregel nicht entblosen, so konnte man neue Truppen in vier Wonaten erschaffen.

Entweber mußte man Danzig gang so befestigen und benuten, wie es moglich war, ober man mußte. es Preis geben. Das, was man gethan hat, diente

blos baju, eine Stadt noch mehr herunterzubringen, alls fie durch die Besetzung bes Feindes an Sich heruntergesbracht werden mußte. Auf alle Falle find halbe Manssergein noch schiechter als gar teine.

Danzig fiel gewiß frager, als os gefchab, ware ber Foind fiarter gewefen, als er war.

Antiegend überfende ich Dir die Ordre de Bataille und die Dislokation ber feinblichen Truppen, Die nisein preußischer Officier in Dangig mitgethellt hat.

Rach diefer waren die Belagerten flatter als bie Belagerter.

Heberbief hatten bie logtery in ber erften Beit gan: tein febweres Gefchile.

Licherlich ist es auf alle Beis, wenn wan bamalisals der Holm, der die Wuichsel beherrsche, noch niche über mar, keine Verstärlung an Truppen: und keine Newnicton schiekte, sondern dies dann thus, als dieser Pasien genommen war. Die Aussen, unter Ramenskop
zur Verstärlung gesandt, lagen 4 Tage im Jahemasser, und ruhten sich aus, damit der Heizog Lefebre das
Dudin atsche Corps bequem beranziehen kommte. Dankwollten sie von Weichseimunde ab ungählige Schanzen
erstärmen, die auf dem rechten Weichseluser bie Communikation mit Danzis hinderten.

Der holm wurde von einer handvall: Ermpen ges insmuen, weil die, Anssen (benen man auf einmal zu viel Branntwein zusommen ließ) sich hetrunden hatten, und ben Rausch ausschließen.

Auch in Dangig; fo wie ben ber Armes, herrschte große Disharmonie unter ben preußischen und ruffischen Truppen. Sie wollten an teinem Orte mammen dies Bu Seite 282.

bios baju, eine Stadt noch mehr heruntergabringen, alls fie durch die Besetzung des Feindes an fich heruntergebracht werden muste. Auf alle Falle find halbe Mansregeln noch schiechter als gar teine.

Dangig fiel gewiß früher, als es gefchab, ware ber-Boind fiarter gewefen, als er war.

Antiegend überseude ich Dir die Ordre de Batnille und die Dislokation ber feinblichen Truppen, Die misein preußischer Officier in Danzig mitgethellt hat.

Rach diefer waren bie Belagerten flatter als bie Belagerter.

fein fehmeres Gefehalt.

Licherlich ist es auf alle Beife, wenn win bamals; ais der holm, der die Woichful beherrsche, noch niche über mar, keine Verstärlung an Truppen: und keine Was nicion schieke, sondern dies dann thus, ais dieser Passifen genommen war. Die Aussen, unter Ramenskop zur Versärlung gesandt, lagen 4 Tage im Jahrwasser, und ruhten sich aus, damit der Heizzig Lefebre das Dudin atsche Corps begurm heranziehen komnte. Danktwollten sie von Weichseimunde ab ungählige Schanzen erstärmen, die auf dem rechten Weichselusen die Communisation mit Danzie hinderten.

Der holm wurde von einer handvall Bruppen ges inommen, weil die Ruffen (benen man auf einmal zu viel Branntweiu zusommen ließ) fich hetrunten hatten, und ben Raufch oubschliefen.

Auch in Dangig; fo wie ben der Armes, herrschte große Disharmonie unter den preußischen und enstischen Truppen. Sie wollten an feinem Orte mammen bies

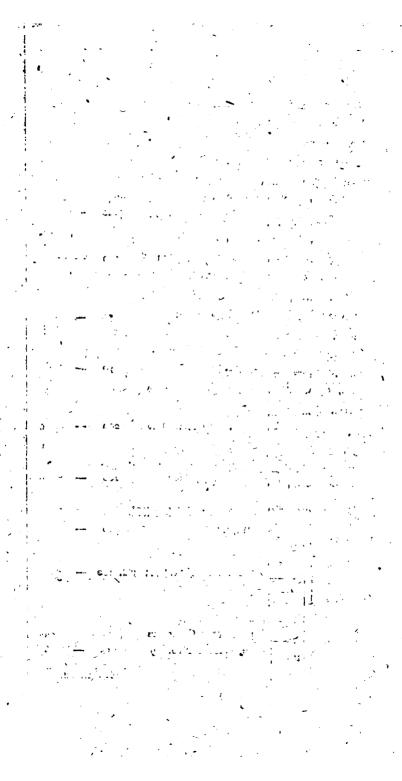

nen und zusammen fechten; ber Gouberneur mußte fie baber auseinander legen: beshalb ward die Beseigung des holms den Aussen allein zu Theil; pielleicht mar er gerade durch den gegenfeitigen haß erhalten worden, wenn sich ein melirtes Commando hier befunden hatte.

\_ Go viel von ber Belagerung von Dantig.

Man ist jest in, Danzig sehrzwis der neuen Organisation des neuen Ländchens beschäftigt. Man rechnete darauf, den aleen Danziger Wender wieder zu erhalten; es ist aber entschieden, daß Preußen nur zwen; deutsche Weilen rund um die Stadt abtritt; die Nord und Welfteite ist aber sehr schmal, und barste, wenn Preußen die. Aussuhr rober Produkte fünstig verbieten sollte, Danzigs Einwohner, wenn auch nicht am Getreidez doch an so manchen Dingen Noth leiden: iaffen, die man gern in der Nähe hat; als Garzengewächse, Federvieh, frische Butter u. dgl.

Jest ift eine so furchtbare Theurung und ein folscher Mangel an Wein in Danzig, baff ich Dir keinem befferen Beweis bavon geben kann, als wenn ich Dir die Rechnung beplege, welche ich in russischen Sause mit einem Reisegefährten bezahlen mußte.

# Danies, ben 25. Cepebe, 1807. Nota von Daniel Laurens.

| 23. | 2. Perf. | Mitted  | à 20 | Ør.  | •    | 1   | Rebl. | 16 | Gr. |
|-----|----------|---------|------|------|------|-----|-------|----|-----|
|     | n Bout,  | Porter  | •    | •    | •    | -   | ، جنگ | 10 |     |
|     | 3 Perf.  | Abendef | en à | 12 ( | Br.  | Į   | -     |    | _   |
|     | Licht .  | •       | •    | •    |      | -   | -     | 4  |     |
|     | Deigung  | •       | •    | •    | •    |     |       | 8  |     |
|     |          |         |      | •    | Latu | 6 2 | Rebl. | 14 | Gr. |

| ٠,           |                        | Tra     | nspört                      | 3 Mthl.     | 14 <b>B</b> r.   |
|--------------|------------------------|---------|-----------------------------|-------------|------------------|
| 24.          | 2 Port. Caffee .       |         | $\frac{1}{\sqrt{2}}$ $\sim$ |             | -                |
|              | Semniel mit Butter     | -       |                             | أحثث بافت   | 2                |
|              | 2 Citronen             | ٠       |                             | ٠           | 12               |
|              | 4 Port. Bucher         |         |                             | ند: نند     |                  |
|              | 2 Perf. Mittug à 18    | Gr.     |                             | r <u>-</u>  | •                |
|              | r Bout, Langeoret      |         |                             | السناري     |                  |
| • •          | 2 Caffen Caffee .      | •       |                             | الساأسا     |                  |
|              | 2 Perf. Abendeffen     |         |                             | · F         |                  |
| ` ·          | Licht                  |         |                             | المنا المنا |                  |
| ۲۳.          | Delpung 10 10 10 10 10 | ٠,      | , . ,                       | أعداه عفا   | 18               |
| 25.          | 2 Port. Caffee ::      | •       |                             | المسأدانين  | 16 -             |
| 2            | 2 Port. Buder .        | , P     | • •                         |             | 4 -              |
| .15          | I Cittone:             | • • •   | • -                         |             | 6 —              |
| 1.17         | I Bout. Ster : 1       | 7.      | t. or in the                | الساء للسا  | · 2 -            |
| <b>`</b> : • | z Port. Abendeffen     | • .     |                             | ·" ·".      | 12               |
|              | heigung                | •       | •                           | نب ` ست     | 8 —              |
|              |                        | •       | \$                          | <u> </u>    | 4-               |
| 26.          | g Port. Caffe .        | • * * • | <b>4</b> . '                | T T         | المناسب          |
|              | Semmet mit Butter      | •       | <b>.</b>                    |             | 1 <b>g</b> ' —   |
| •            | 1 Sout. Mallaga        | •       | <b>,</b> .                  | 2           | <u>' ت " ت '</u> |
|              | 2 Bout. Win à 18'      | 9r. 🖑   | 4.1                         | 1 12        | 12 -             |
| • '          | 2 Bout. Porter .       | •       | •                           | <u>~</u>    | 10 -             |
| <i>'</i> . ' | 2 Bout. Bier .         | •       | <b>.</b>                    |             | 4 -              |
| • •          | 2 Perf. Mittag 2 18    | Gr.     |                             | (g · 🗀      | 12 —             |
| •            | Eine halbe Bout. Det   | oc      | •                           |             | 16 <u>~</u>      |
|              | 5 Port. Abendeffen     | •       | •                           | 5 -         | <u> </u>         |
| ,            | 2 Port. Buder .        | •       | •                           | ` ·         | 4 —              |
| ,            | Beigung                | •       |                             | , ·`        | 8 —              |
|              | ficht                  |         | • *                         |             | · 4 —            |
| ,            |                        | •       | Latus                       | 25 Ribi.    | 10 Gr.           |

| · : | 2: 3:10        | Transport | 25 Mil.   | 10 <b>Gr.</b> |
|-----|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 27. | a Bott. Caffee |           | . ـــــ ، | 16 —          |
|     | Sebratene Ente |           |           |               |
|     | Sogis          |           | 4         | , حر خ        |
|     | An Caffa :     | • • •     | 4         | 20            |
| :   |                |           | 36 Mthl.  | 2 Gr.         |

Michtig empfangen.

Dan. Laurens.

3a Bien tantoff Du mit bem namlichen Geibe für afmliche Bewirthung einen Monat austommen.

Drey und brengigften Brief.

Rånigføers.

Ich bin von Dantig mit der ordinalen Post hierber gereift, um den Chifanen ber Postmeister auszumeichen, die einem sters mehr Pferde aufdringen wollen, als man gebraucht, und nun nicht auf den Stationen wegen Mansgel au Pferden tiegen zu bieiben; das ist mir aber schlecht befommen. Wenn im prensischen Gtaat bekanatich das Postsuhrwesen sehr vernachläsigt und noch einmal so theuer ist, als in Destreich; wenn Graf Schulen. burg zu seinem steren Andensen auch die Postmeilen, die lang waren, verkürzt, die zu kurz waren (wie in Schlessen), nicht verlängert hat, so ist doch in Altpreußen diese Partie noch mehr wie in jeder andern Proposing vernachläsigt.

Sonntage um 7 Uhr verlieff ich Dangie, and fam Mittwoche fruh um 7 Uhr hier an, mar alfo auf 26. Schulenburgichen Meifen 72 Gunden gefahren.

Saft auf keiner Station kamen wir unter 2 Stunben fort; in Marienburg lagen wir 5 Stunden. Ringend,
obsichon man die ordinaire Post erwartet, werden für fie
Pferde aufdewahrt, sondern erst bestellt, wenn sie ankommt.
Für die Bequemlichkeit der Passagiere ist nirgend gesorgt,
und in Marienburg war unter andern keine Passagiers
sinde. Sie find als ein Frachtsück dem Schiemntister und
Postillons perhungen; so geben sie auch mit ihnen um.

Was die Extraposisuhren anlangt, so kann es tein absurderes Reglement geben, ais dasjenige ist, welches die Anjahl Pferdo bestimmt, die man nehmen wust. Dast Du einen sederseichten Wagen und ein Lind von 10 Wochen bep Dir, ohne alles sonsiges Gepäcke, so mußt Du 3 Pferde nehmen; hast Du aber einen sehweren halben Wagen, und einen Cosser voll Goldsangen ber Dir, bist wallein, und hast selbst nicht so viel Verschaft, 3 oder 4 Pfarde zu verlangen, so muß man Oldsimit 2 Pferden sortschaften.

Auf der Tour von Berlin nach Danzig ift der Poffx.
meister Petijen in Warneichen ein Muster aller reglen:
mentsmäßigen groben preußischen Postmeister; ja er Mi die personniszirte Grobheit selbst. In sofern dieses Postditat ehemals das Ziel der preußischen Postschickatten war,
in sosern sollte man diesen Mann, der mit Recht der grobe Iohann, und nicht der kleine, heisen sollte, zum Postminister machen \*).

<sup>&</sup>quot;) 3d tenne febr viele attige Poftofficianten, es gab aber eine Beit, wo fie fic barauf legten, recht grob in fepn.

ben Johann in Warneichen, fie unuffen ihn ben Laune erhalten, wenn ffe nicht Sottlen boren wollen.

36 tam mit ihm vom Kampfplage, ba ich ihm ein beitres Pferb begahlte, es aber nicht in ben Courszettel eintragen ließ.

Ich glaubte immer, ber felige Postmeister in Erofen ware ber grobfte aller Postmeister; ba hatte ich mich aber febr geirre.

Bon Danzig bis hieher habe ich in Dirschau und Braumsberg, besonders aber vor den Thoren von Konigsberg; graße Merwästungen, Brandstellen und abges deckte Saufer gesehen. Das Rindvieh ift größtentheils an einer Seuche crebirt, mauche Felder sind sonragirt, und auf ihnen blübte der spärliche Rachwuchs; dennoch aber sand ich den Zustand der Einwohner auf dieser Lour noch nicht so schlecht, als ich ihn mir gedacht hatte. Braunsberg, welches die Zeitungen abbrennen ließen, stand noch, einige Säuser abgerechnet, volltommen da. So auch Dirschau. Unerträglich ist aber die Unreinlichkeit der Einwohner dieser Gegenden, so wie ihre Dummheit, ihr Phiegma, ihre Langsamsett, ihre Finnliseit.

On bleibst von Dausig bis hieher in einem ewigen langen Rothhaufen. In ben Stabten muffen die Burger woht teine Abrricte haben, denn die Seiten der Strassen find mit ihren Ercrementen garnirt, und zwar in solchen großen haufen, daß felbst diese Ercremente mir den Beweis von dem ungeheuren Magen der Einwohner gaben, und dieser past nie zu einem großen Lopfe-

In allen Städten fant ich grobes, fchwarzes, un: ausgebachenes Beizen und Roggenbrobt, untrinfbares Bier und schlechten Bein. Schlechtes Effen in allen Gasthöfen, unreines Lischzeng, furz, Schmutz ben allen Gegenftänden. Rein, ba lobe ich mir Schlesten! Bie hat man es je mit biefen naßfalten, schmutzen Froschläubern vergleichen können?

Ich sehne mich hier weg aus diesem ewigen Doth nach dem freundlichen Schlessen und seinen reinlichen Wohnstein.

Morgen geht es nach Eplau, nachhor von Abnigs. berg bas Beitere. Die Frauzosen fleffen fest hinter ber Passarge, und ster werden fle wohl blefen Winter fleben bleiben.

### bren Biaffer Brief

Der himmel wollte und wohl, da wir beute (ich batte: einen der Gegend fundigen Reifegefahrten ben mir) Ro. nigeberg am Morgen verliegen, inbem nach einer gangen Reibe von naffen, falten, regnigten Lagen ber Simmel fich anfflarte, und ber Drean aufhörte, feine vegenfebmangern Mollen liber die Gegend ju verbreiten. Bie frenten und über ben lange permiften Sonnenfchein. Bursben wir nun bom himmel nicht begoffen, fo wurden wir boch von bem ungeheuern Roth nicht befrept, den Die vortreffliche Landftrafe von Königeberg , nach Barfchau (auf Diefer liegt Enlau) febr ergiebig producirt; überdieß Gats ten wir eine alte preugische Postchaife, bas beißt, einen Leitermagen mit imen ungeheuern Giggebunden von Erbfenftrob. (bie grauen Erbfen fint bas vorzüglichfte Probutt ber Proving). Diefer Pofimagen, Die elaftifchen Sige, auf benen man balangiren mußte, um nicht berunter ju faften, bie Schlaglocher ber Lanbftrage, ber fich ben Rabern entgegenballenbe Roth, flimmten und nicht jur Freude, eben fo menig die Gegend, benn & Meile por den Thoren von Ranigsberg befindet fich eine große Leebe (Baftung), beren Sterilitat recht gut mit benabgebectten Saufern ber benachbarten Dorfer, barmoniet; dieß foll von ben Frangofen berrabren, um fich unter ben Mauern von Konigsberg ein Luftlager ju bauen.

Dieß Lager hat die Königsberger amufirt, denn es waren allerliebsto kleine breterne Sauferchen, hinter welchen die Bemohner Garten angelegt hatten; sie formten auch sehr kufflich aus Riefen Ramensjuge ihres Kaisers und ihrer Feldherrn. Man vergaß in Königsberg beynah sein Ungluck über die kleine Soldatenstadt und die Galanterie seiner Einwohner. Man muß es den Franzosen lässen, daß sie sich ihre Lage, sep sie auch noch so schlecht, zu versüssen wissen.

Eplan ift 6 Meilen von Königsberg entfernt, und in Kreugburg (eine tieine Stadt) wechselt man die Pserbe. Bon hieraus erwartete ich noch, 2 Meilen vom Schlachtfelde entsetut, unbestellte Felder, niedergebranuste Dörfer, abgedecke Häuser, die Gegend überhaupt; menschenleer, die vorhandenen Meuschen nacht und bloß, von Junger und Roth entstellt, Cadaver von Pserden zu hunderten umberliegen zu sehen, und zweiselte im geringsten nicht daran, daß noch jest die Hand der Verswüstung auf Eplau und seinen Umgebungen ruhen müsse; denn Du weißt zu selbst, welche schreckliche Verwüstungsssenen man in Berlin von der hiesigen Segend erzählte: da waren die Enwohner entigrirt, die Scädte und Odreser ber Erde zleich gematht u. s. w.

Gott sen Dank! fo fchlimm ift es nicht. Ich habe es mir jur Pflicht gemacht, so biel an mir ift, über ben großen Gegenstand bes verstoffenen Feldzuges durchaus die Wahrheit zu sagen, also auch über die Schlacht von Eplau. Damit ich aber nicht alles durcheinander werfe, so will ich suchen, zuerst das Urtheil der Menge über die Schlacht von Eplau zu berichtigen, dann will ich von den Jolgen reden, welche sie für Eplau und die

dafige Gegend hatte. Du weißt es felbst, es ist in Deutschland nur eine Stimme barüber: der französische Raiser hatte diese Schlacht (die erste in allen seinen Feldstügen) verlohren, ich habe es felbst geglandt; denn der Zeugen waren zu viele; jest habe ich an Ort und Stelle die Wahrheit ersuhren, daß er sie ohne Widerrede ge- wonnen hat.

Ich glanbe, es wurde bem Latfer Rapole on weit mehr Ehre machen, wenn er fie verlohren, und bennoch feine gefchmachee Armer an der Passage den ganzen Winter- durch ethalten, und dann bep Friedland doth seine Zwecke erreicht hatte. Er hat aber die Schlacht complett gewonnen, die Gegner mogen sagen, was sie wollen. Die französischen Rachrichten enthalten zu viele Phrasen und Erclamationen, besonders da sie deutsche Zeitungen als Organe benückten, darum glaubte ihnen sein Wensch. Dennoch sind die Fasta, welche sie unführen, in der Hauptsache richtig; dieß fand ich auch in Splan bestätigt.

Bis jest ift von ber Schlacht kein Plan beraus, ber brauchbat ware, als ber, ben bas Judustrie. Cometoir in Weimar herausgegeben hat. Mit diesen, ben französischen und ruffischen Berichten in der Sand; bist ich das ganze Schlachtfeld burchwandert, und habe größe tentheils den französischen Bericht ungefähr folgenderzestalt gegeben haben:

Den ben und zen Februar fand eine Schlacht ben Eplan Statt, wie sie wohl schwerlich die Jahrbücher der alten und neueren Geschichte erzählen möchten.

Befanntlich hatte ber Raifer ber Frangofen ben Berfuch gemacht, die ruffifche Armee am Rarev ju ber-

nichten; es ware bann bie Ginnahme von Grobno erfolgt, mabricheinlich bald barauf ber ruffiche Antheil von Boblen in Anfftand gerathen, mit Brengen ein Frieben gefchloffen, ber es bem Sieger jur Disposition übera gab, und nun fonnte man im Sabr 1807 auf Ruflands eigentliche Grenzen und auf Betersburg bog overiren. Die Schlacht von Bultust mar aber nicht fo entfcheibend. als daß jener vielnmfaffende Dian bes Ralfers batte reufiren tonnen. Die Ruffen machten eine. Diverfion an ber Rieberweichfel, bie ihnen gegenfiberftebenben Genes rale. Bring Bou'tecorpo unt Rep, mußten fich juracts: gieben, und Ravoleon fab fich genothigt, mit ber. Sauptftarte feiner Armee Die Ufer bes Rares gu verlaffen und fich Oftpreußen zu nabern. Die Schnelligfeit und Ausbauer, allen Befchwerden ungeachtet, welche unfahrbare Wege und Mangel an Proviant entgegen ftellten, führte bie frangofifche Aumee biefen Marich aus, und trieb ben Jeind vor fich ber; fie marfebirre theils über Landsberg, theils über Beilgberg gegen Roniges berg, welches bie Depots ber Allieten in fich enthielt.

Den 7. Jebruar langten die französischen Divisionen auf den Anhähen an, die sich & Meile vor Spianbesinden, welche von den Aussen besigt waren. Um 2 Uhr Nachmittags sing der Ramps um diese Anhöhen an, und endigte sich früher, als man es erwartete, zum Bortheil der Franzosen. Dadurch, daß sie diese Anhöshen nachmen, machten sie sich zu herren des Schlachtseldes, denn sie hatten die Uebersicht der ganzen seindlichen Armee, konnten Detaschements auf ihre Flanken und in ihren Rücken senden, wie solches dann auch alles geschah. Es sehlte nur noch der Besit der Stadt Eplan, um sich

aller jener Vorthelle gang zu bemächtigen, befonders ihe res Airchhofes, der hoher liegt wie die Stadt felbst.

Es erfolgte also noch am 7ten ein hartnäckiges Ges
fecht um Enlau, zweymal nahmen es die Franzosen,
zweymal wurden sie wieder daraus vertrieben. Am Abend blieben sie aber Herren vieses Puntts. Während bieser Affaire am 7ten war das Corps von Da voust seitwarts von Sylau rechts abmarschirt, um den Russen in die Flanke zu fallen; die Richtung dieses Marsches ging über Serpallen auf Kutschitten. Eben so marschirte ber Marschall Nep in die rechte Flänke des Feindes nach Pompicken.

Nachdem Splan ervbert und von bem Raifer ein Standpunkt auf dem Rirchhofe genommen war; von deffen Shurm man das Schlachtfeld übersieht, brach die Racht ein. Kaum erschien der schreckliche 8. Febtuar, als die Schlacht von den Russen ernenert und Eplan angegriffen wurde.

Die schrecklichken Scenen der Schlacht ergaben fich auf den Feldern zwischen Eplan und Schloditten; bier war das Augereausche Corps bestimmt das ruffische Centrum ju burchbrechen, es glückte aber nicht.

Unfreitig ware bas Manover bes Raifers gefungen, welches er benen auf die Flügel der Feinde beeafthirten Corps von Davouft und Ren aufgetragen hatte, wenn die Preufen nicht entgegengewirft hatten.

Diefe Divifionen hielt bet Schuee und das fiblechtet. Wetter auf, hauptsächlich war es aber ber General Left of.

Der General Leftot mar icon in ben Bagen Gor ber Schlacht von ben Ruffen getrennt gewefen, zwischen feinem Corps und ber ruffichen Armee war eine groke Luce; ware ber Marschall Ren in Diese hineingerathen, fo war die preufische Urmee abgeschnitten, und die ruffifche in ber Seite genommen. Der gufall wollte es aber anberd. Lefto t batte fich am bten und zten von Dehlfact nach Suffebnen gejogen, und erhielt am gten, wo er recht gut mußte, daß die große ruffiche Armee engagirt fen, Befehl, fich auf ihren rechten Flugel gu gieben, damit er, wenn bie Schlacht verlohren ging, nicht von der Memel abgeschnitten marbe, und auch die Blante bedte. Er jog fich alle von huffehnen gegen Althof; bas mit ibm verbundene Blokefche Corps, welches den Rachtrab quampate, fites nun gerade auf bas Repice Corps, als foldes im Begriff mar ben rechten ruffichen Stugel ju umgeben, und engagirte fich mit benfelben, wohurch fur jenes bie Reit verlabren ging. Auf bem linfen ruffifchen Rlugel traf aber Leftof noch jur rechten Zeit ein, um fich bem Darfchal Davonffrentgegen zu weufen, wobin iba Bennigfen translozirt hatte. Dieg geschah burch bas Rüchelsthe und Schenningsche Megiment, an welche fich bas enf fifche Reg. Wyburg anschloß: Dieft feparatt Affaire ent. fand ben Rutichitten, behnte fich bis Auflappen aus, und vereiselte die Plane vos Kaifers, die Amsten im Rats fen zu nehmen. Dief mat eben fo ber Fall mit bem Angriff des Priven Rurat, Der 11 Cavallerieregimens ter aufannnen nabm. und bamit auf ben Feind einbrock.

Mochten feine Thaten auch noch so glanzend sepn, fie wintem nicht; die Ruffen lebnten fich an einen Bald,

ber ihren Racten schutte, wo alle Cavallerie - Mandver von felbft scheiterten.

Nun brach ber Abend ein, das Schlachtfeld lag voll Leichen; in Eplau konnte man vor Cadavern Die Straßen nicht paffiren, und nichts war entschieden. Es erzählen die russischen, preußischen Privatberichte: die Franzosen wären retirirt; aber der General Ben nig sen sen bestochen gewesen, und statt die Franzosen zu verfols gen, habe er sich angeblich aus Mangel an Munition nach Königsberg zurückgezogen. Das ist nicht wahr.

Die Franzosen blieben auf dem Schlachtfelde und in Chlau; die Russen zogen sich um 10 Uhr Abends langsam an den Pregel zuruck. Den geen und die solsgenden Tage verfolgten die Franzosen den Feind die nach Mandsfeld, 2 Meilen von Königsberg. Dies war der dußerste Punkt ihres Wirkens. Bis zum 17. Februar blieben sie Herren dieser Gegenden, dann retirirten sie eilig hinter die Passarge, 7 Meilen vom Schlachtfelde. Das dieß sehr eilig geschah, bernht auf einen richtigen Grundsat der neueren Strategie. Sieht man die Nothmendigkeit eines Rückzugs ein, so muß man ihn im vollen Lauf dahin machen, wo man sich wieder sesssen will; dieß war im vorliegenden Fall die Passarge. Wenn die alten Feldherrn sagten:

Die Armee jog fich jurud, indem fie bem Feinde jeben Schritt bes Terrains fireitig machte,
fo will bieß wenig fagen, denn man verfehlt baburch
feinen 3weck, und schwächt fich ohne Noth.

Die preußischen Officiere sagen jest: Wenn Bennigsen am gten die Schlacht erneuerte, so murde die französische Armee völlig bernichtet.

dief ift febr problematifch. Es kann fepn, ift mir aber nicht recht wahrscheinlich.

Ware es mahr, bag bie Frangofen schon am 8ten Abends retirire maren, und man hatte es unterlaffen, sie zu verfolgen, dann wollte ich jeuer Aenflerung beps fimmen.

Solt ich Dir nun etwa noch ergablen, wie viele Tobte diese Schlacht ber Unterwelt übergab, so laß mich darüber schweigen; benn theils entscheitet das nichts, theils ift es nicht wit Sicherheit, felbst nicht einmal mit Wahrscheinlichfeit auszumitteln.

- Wenn man auf Die Folgen fieht, welche biefe berühmte Schlacht für Rapoleon batte und haben fonnte, fo ift es gewiß, baf fur biefen Belbeng fein Plan, Ronigsberg zu nehmen, vereitelt mar. Unftreitig aber konnten die Folger fur ihn noch perderblicher fenn, wenn Bennigfen Ropf genug gehabt batte, über Dangig ibm Diverfionen ju machen, wenn bas Effenfche Corps thatiger gemefen mare, wenn man in ber Eurfen beffere Kortidritte gemacht batte. Man fagte aber: Bennigfen habe mohl einen Bentel, aber feinen Ropf gehabt; er fen ein entnervier Mann gewesen, ber jedesmal, che er mobil wurde, fich mit wollenen Luchern und mit Spiritus babe reiben laffen muffen. Seine Frau, bie ibn begleitete, forach ibm ftets viel von feinen heldenthaten vor und mennte: Er folle boch ju Saufe ihr und ben Penaten leben, er habe genug für bas Baterland gethan.

Co viel icheint mir que allen Ergablungen flar zu fepn, daß Bennigfen ein gang gewöhnlicher Ropf und burchaus feinem Gegner nicht gewachsen war. Wenn etwas ben Franzosen und ihrem großen Führer, sowohl

ben Pultust als ben Eylau, widerstand, so war es bie Bravour und Lodesverachtung der Ruffen. Diese war es, welche sich mit einem unerwartet naffen Winter verseinigte, und die Operationen Rapoleous, wenn auch nicht vereitelte, doch aufschos.

Jest wollen wir auf bas Schlachtfelb wandern. Wo ich heute war, fab ich keine Spur mehr von einer Schlacht. Rur in Eplau felbst und in den benachbarten Dorfern stehst Du (hin und wieder) Brandstellen und Werkmale der in die Wande eingeschlagenen Rugeln, selten die Cadaver von Pfer, den. Die Feldersind jest ziemlich bestellt, Eplau ist wieder des wohnt, die beschädigeen Fenster sind repariet, und wenn nicht eine Epidemie, welche in Preußen allgemein herrscht, z der Einwohner aufgerieben hatte, so wurde man dem außern Scheine nach gar keine Folgen einer Schlacht in Eplau bemerken konnen.

Eplau branute vor 4 Jahren ab, und wurde feite bem neu und maffiv wieder aufgebaut. Da alle Häufer neu und mit Ziegeldachern versehen find, so gewährt der Ort eine einnehmende Anficht. Wenn man aber in bas Innere der Saufer, in den bedaurungswürdigen Zustand der Einwohner eindringt, dann überzeugt man sich bald, daß hier eine der füschterlichsen Schlachten Statt fand, welche die Geschichte keunt.

Der Ort war mahrend ber Schlacht ber Plunderung offen, wie folches schon aus der Sache felbst hervorgeht. Wenige Einwohner ausgenommen, wurden alle, sowohl Reiche als Arme, bis aufs Dembe ausgezogen; es wurs den ihnen alle Lebensmittel genommen, und ihr Zustand war schrecklich. Die Rirche habe ich besucht, welche man

jum Lagareth gemacht hatte; noch heute war fie nicht aufgeraumt, und ihr Anblick war Granfen erregend.

Bier Wochen nach ber Schlacht beerbigte man noch bie Cobten auf bem Schlachtfelbe; Die Frangofen batten es bebauptet, natürlich lieften fie ihre Tobten querft begraben und ibre Bleffirten querft verbinden. Un bie Ruffen tam bie Reibe gulett, baber frochen bleffirte Ruffen auf bem Schlachtfelbe und felbft in Eplan berum, um fich Lebensmittel ju fuchen; ba bie Unglucklichen nichts . erhielten, weil nichts ba war, fo fuchten fie an ben Rennfteinen und im Rebricht ben Abgang dus ben Ruchen auf, und fammelten bie Erbfen, welche benm Ruttern ber Pferbe im Schnee verloren maren, um ihren Sunger ju ftillen. Endlich brachte man bie wenigen noch übrig ge-. bliebenen unter, wo fie ihrem Tobe langfam entgegen Man batte in ber biefigen Segend fo febr ben Etel und Abichen fur Cabaver übermunden, baf man über Reiben von Leichnamen wegfuhr, als waren es Rnup. pelbamme, und ba bie Gewinnfucht bie Menfchen auch im größten Elend nicht verläßt, fo bestand bie Befchaftigung von Enfaus Burgern nach ber Schlacht barin. bas Schlachtfelb und bie Tobten ju burchwuhlen, um nach Gelb und Gelbeswerth, nach Armaturftuden und Rugeln ju fuchen, um bamit einen Sanbel ju treiben. Man Schnitt felbft ben Leichen bie Bunben auf, um bie Rugeln beraus ju nehmen.

Wenn man behauptet: Die jest graffirenden Rrankbeiten waren von der schlechten Luft entstanden, welche die flachbegrabenen Lodten verbreitet hatten, so ist dieß nicht wahr; benn obzwar das Schlachtfeld in der Dige bes Sommers noch einmal revidirt und die eingefallenen Wohl mag die Angst, welche die Einwohner mahrend jener Schreckenstage ausstanden, die schlechten Nahrungsmittel in der Folge, Gram über die Zerftorung ihres Bermogens, auf ihre Nerven eingewirft haben.

Ich glaubte in Splau ein elendes oder wohl gar tein Quartier, nichts zu leben, und alles frant zu finden. Ich tam aber in dem Hause der Frau Hürgemeisterin Ianozky unter, wo Napoleon logiet hatte. Ich erhielt ein sehr reinliches, gemaltes, völlig meublirtes Iimmer, ein sehr reinliches, gutes Bett, und recht gutes und schmackhaft zubereitetes Essen. Iedoch dominiet unter den Fleischsorten hier, so wie in Königsberg, der Schöps, weil es am Nindvieh fehlt, unter welchem eine Post grafsstrt. Mordthaten, Nothzuchten u. dgl. sind hier nicht vorgefallen; man begnügte sich an dem beweglichen Sigenthum der Einwohner.

# Sunf und brengigfter Brief.

Friedland.

Bon Eplan über Dannan bierber fint 4 Doftmeilen, unb bie Strafte führt über die Sthlachtfelber von Eplan unb Ariedland; fie ift zugleich ber Weg bes Rudungs ber Ruffen von Beileberg nach Friedland, wo ber Borbang Des Trauerfpiels mit einem Schredlichen Epilog berabrolle te. Satte es auf meiner Reife von Conigebera au Gegenftanben gefehlt, welche mir bie Schlacht won Enlau verfinnlichten, fo befanden fie fich auf bem Bege, ben wir bente fubren, im Ueberfluß. Es gieng über Buflape pen. Lutichitten nach Dannau. Dier batte Left of mit ben Breufen gefochten und mit ben Briggben miter Das pouft gefampft. Dir that es als Breufen mobl, bag meine Landsleute auf biefem Bantte fich ihres alten Ramens wieber wurdig gemacht batten. Dier war ed. mo Leftot Die preufische Rationalebre rettete, und wenn es noch preugische Officiere geben tann, die Chraefabi bas ben, fo ift es biefer Affaire wegen moglich. Barum bat ber Ronig nicht gleich die Regimenter Ruchel und Cooning ju feinen Garben erhoben? Barum bat er ibnen nicht gleich auszeichnenbe Symbole ihres Rubms geges ben? Go etwas murbe Racheiferung und ein Streben nach Rubm bervorbringen, welches allein ben Golbaten bilbet. Stoffer Gott! wenn werben wir einfeben, baf man burch etwas anberes auf ben Golbaten einwirfen muffe, als burch ben Corporalflock!

heute sah ich große ben Borüberwandernben gräßlich angrinfende Grabhügel voll von Schlachtopfern des kriegerischen Ruhms. Die Franzosen, Russen und Preufen haben hier Cammerabschaft gemacht. Die Naturspottete jest ihrer, indem aus ihren faulenden Leichnamen Difteln und Camillen recht kräftig emporwuchsen.

Manch flattliches Rof fanden wir am Wege in felner Hant vermodert liegen, welches noch die Wunde zeigete, die ihm ben Lob brachte; in unweit Lampasch, woes hin und wieder fleine Moraste giedt, sah ich in einem
solchen koche mehrere Pferde stecken, die noch mit den.
Hintertheilen daraus bervorragten, und hier mit ihren
Neutern auf der Flücht den Lod gefunden haben mochten. Der gange Weg war mit zuffischen Ischaptas, frans,
gissichen Hiten und Helmen, mit Patrontaschen, PistolenHolften, Manteln, Matten und andern Montieungsstallen
ten wie beste.

In Dannan fanben wir einen Theil der Stadt abs.
gebrannt, und eine gesprächige Wirthin, die ziemlich ges.
bildet war, und und die Berzweifung schilderte, worin:
die Einwohner von der Schlacht von Eplan dis zu det
von Friedland gelebt hatten. Haft in jedem Dorfe, wels;
ches wir paffirten, saben wir Leichen zu Grade tragen,
benn was nicht während der schrecklichen Ariegsperiode
and Angst und Roth zu Grunde gieng, das stirbt jest
der Folgen wegen. Rein Dorf, keine Stade existirt in
dieser Gegend, welche nicht z der Einwohner verloren bat.

Unweit Postehnen, einem Dorfe ben Friedland, fam. ich in die Gegend bes Schlachtfeldes. Dier hatte Raspoleon benm Schulzen sein Hauptquartier, und lentte die Zügel ber Schlacht.

Run ift es Zeit, Dich auf bas Schlachtfelb von Friedland ju führen. hierben sende ich Dir eine handzeichnung barüber, es ift die erfte, welche von diefer Schlacht existire \*). Rimm bas franzößische Balletin ju Halfe, und Du wirft fie versstren.

Die Auffen hatten heilsberg verlaffen, und ben Franzosen war es mur geglückt hineinzudringen, da fie in Ihrer newshulichen Manier die ruffiche Stellung umgungen hatten; denn en fronte heilsberg und die ruffiseben Verschanzungen zu nehmen war ihnen nicht moglich gewesen.

Die Ruffen waren also an die Alle jurudgegangen, sie maren von dem Lostobstaden Corps getreunt, welches sich an des haf mit seinem rechten Flügel lehnte, und den dem Ruckjuge der Ruffen sich von Braunsberg nach Königsberg jurudges.

Napoleon, nachdem er heilsberg erobert hatte, wollte nun nicht allein die Ruffen an die Alle verfolgen, sondern er wollte auch sowohl diese von Königsberg abstaneiden, als auch das Leftotsche Corps von der eufsischen Armee trennen: Er sandte daher die Corps des Größberzogs von Berg, den Marschall Davonst und den Marschall Soute dieet über Kreugburg nach Königsberg, den Madschall Rep, Wertier und Lannes aber über Langasch und Dannau nach Friedland.

Die Ruffen hatten bagegen ihren Rucing auf bem rechten Ufer ber Me von Bartenftein gegen Friedland genommen, wo fie fich festen, um bem Feinde ben Uebergang freitig ju machen.

<sup>&</sup>quot;) Jest ift barüber im Juduffrie Comtoir in Weimar eine Charte herausgefommen.

Der Rapfer rucke nun von Enfan ber mit ben Corps von Rep, Lanues, Mortier, Bittor und ben Garben gegen biefe Stadt vor.

Um 13ten Junius waren bie Franzosen im Besth. von Friedland und bes gangen linken Ufers der Alle; sie wurden aber an biesem Tage von den Russen sowohl daraus vertrieben, als auch dis an das Dorf Postehnen zurückgedringt. Die Racht trat ein, nud am 14ten Rot. gens nahmen die Russen die Stellung ein, welche auf dens nahmen die Russen die Stellung ein, welche auf derngebender Zeichnung mit f bezeichnet ist. Ein Theil ihrer Armes war nämlich über Friedland hinaus auf das linke Ufer der Alle vorgerückt, hatte die Stadt Friedland hinter sich, ein anderer Theil ihres Heers war aber am rechten Ufer der Alle geblieben, hatte keine Ordre porzustücken, und ihat während der zanzen Schlacht keinen. Schuß, sondern plünderte die nahe gelegenen Odrfer.

Die Franzosen lehnten zuerst ihren linken Flügel an, Heinrichsborf sub &, ben rechten an Sophienthal sub d, bas Centrum und Rapole on waren in Postehnen aub bei Rachber umschlossen sie die Rusten.

Die Schlacht sing mie Tagespuhruch an, und eneg bigte sich erst am Abend, wo die Aussen auf drep Punts, ten retirirten. Im Centro durch Friedland über die Brücke, welche sie demnächt abdrannten, überzdas städtsche Brecht, haus an der Alle sud d, wo sie häusig in der Alle erstranken, und ben, der Jiegellen aud a, wo dies der nämsliche Fall war. Sie formirten sich dann auf dem rechten Ufer der Alle in der Stellung g, und traten einen regulairen Rückung nach Wehlau an. Die Franzosen schlugen ben d eine Brücke und passirten hier die Alle, um die Russen zu verfolgen.

Wenn man über ben General Bennigfen Rriegerecht fprechen wollte, fo muffte bas Bericht fich auf bem Rathsthurme bon Kriebland verfammeln, bon mo man bas gange Schlachtfeld überfieht, und bann tame er wohl fcwerlich mit bem Liben bavon. Entweber mußte er fich am linten Ufer ber Mile auf feine Schlacht einlaffen, ober als er am igten die Reangofen bis binter Doffebnen guruetrieb? eine ausgebehrtere Stellung einnehmen; er mußte fich nicht blof bie Communifation mit bem rechten Ufer burch Friedland und über Die baffae Mubructe fichern, fondern er mußte bief auch ben b und c burch Schiffbruden thun; muffte er bann' retiriren, und fich auf bas rechte Ufer bes Stroms gieben, fo batte er ben L bie fconfte Stellung von ber Belt; benn die Alle ift bier in einem Salbeirtel burch fteile Anboben eingeschloffen. welche burchaus febem anbringenben Reinbe, ber bie Alle paffiren will, ben Uebergang freitig machen.

Rach ben Ausfagen ber Einwohner von Feiebland waren bie Ruffen schon vor der Schlacht zum Ruckzuge vorbereitet, und trafen alle ihre. Anstalten babin. Wenn bieß aber bet Full wirklich gewesen ift, so fibe ich nicht ein, warum bie Anssen über die Affe en ihr linkes Ufer gingen', sie konnten weit zweckunftiger den Foind am rechten Ufer und besten Forcirung ver Alle erwarten.

Die Schlacht von Friedland hat folche große Folgen gehabt, daß man wohl vom General Bennig fent
hatte erwarten sollen: er werde hier sein möglichstes thun.
Es war die Friedens: Schlacht, mithin mußte man fein
bloßes Ructzugs. Gefecht hier einleiten. Statt daß er 9
Regimenter Jufanterie, ohne die Cavallerie gerechnet, sub
f unbeschäftigt steben ließ, sollten sie etwas heber oberbalb

balb heinrichsborf über die Alle gehen, um die Franzofen im Rucken zu nehmen; dieß mußte schon am 13ten
geschehen, wo die Franzosen zurückgebrangt wurden, da
alle Truppen noch nicht bepfammen waren. Drang Bennig fen bier durch, und trieb den Feind wieder an die Paffarge, sowaren die nach Konigsberg detachirten Carps abgeschnisten. Dach solche Ibern gehoren nicht für einen '
Feldheum, den nur stess an defensive Stellungen benkt. Bennigsen das den Gabins schlicht gespielt, wenn ar nicht etwa andere Motiven gehabt, als feine Pflicht.

Alles stimmt barin überein, baß bie Ruffen auch ben biefer Schlacht wieder eine ungeheure Raleblutigfeit und Bravour gezeigt haben, und bewungeachtet, baß fie bas Schlachtfeld raumten, war ihr Ruckzug boch feine Flucht.

Was mare mit biefen Soldeten ju machen, wenn Afpfe an ihre: Spihe gestellt wären! Ich begreife nicht, wenn es einmal ben ben Ruffen einerfep zu fenn fcheinf, won man jum Felbheren macht, warum man nicht einen gestobenen Ruffen baju erkohr, ober ben wilden Fürstek Evnft ant in die Spihe ftellte? Schlimmer hatte ses nicht gemächt, als ein entnervter moberner Striff All Mittelalter seines Lebens.

### Seds und brenfigfter Brief.

Rinigsferg.

Diez bin ich endlich nach mancherten Unbequemlichkeiten wieder angekommen, welche ein flets tratber himmel, schlechte Mege und bit an ben Geiten liegenden haufigen Mefer gewähren.

Ja, Friedrich hatte Recht, wenn er biefe Rufte bas land ber Baren und Wolfe nannte.

. H. d. mon tems.

Freplich hat es fich feit 1733, wo er das fchrieb, bler etwas gebeffert; was abet auch die Cultur hier gut gemacht haben man, so hat doch der Krieg alles wieder gepfiert. Wenn man von Friedland hierber gurucksemmet, so fieht man die Verschanzungen, welche der General Rüchel am Prest anlegte.

Der Beneral Ruch el ift penfionirt, und ber haf der Königsberger gegen ibn bat fich rein auchgespenchen. Sie verwünschen, und verfinchen ihn, fie neuwen ihn ein ven: Despoten, einen Prahler, seine Bertheidigungs-Massegeln neunen sie lächerlich, und es ift Reiner, der nicht etwas gegen ihn zu sagen hatte. Ich glaube, der Seneral Ruch el lebte ganz in dem alten jest zu Grabe getragenen prensischen Kriegsspftem, und ging auch mit ihm unter. Ben Iena hatte er eine subalterne Rolle gespielt, und sam gerabe auf dem Schlachtselde au, um Zeuge der Hohenlohischen selbstverschuldeten Riederlage zu sepn. Er wurde blessiet und war kaum bergestellt, als ihm bas Rriegsbepartement übertragen wurde. Bugleich sollte er Königsberg vertheibigen; er that alles, was
nach feiner Meynung nothwendig war, babin gehörte
benn auch bas Abbrennen ber Borftabt (ber naffe Gars
ten genannt). Lächerlich kann ich die nenangelegten Fors
tiffkationen eben nicht finden; sie zeigen beutlich, daß sie
nicht gerade Fortifftationen für Königsberg fenn, sondern
nur den Uebergang über ben Preget verhindern follten,
hinter welchem Rönigsberg geöftenthells liegt.

. Befest Bennig fen batte ben Arkbland geflegt, mas Rbr mobl meglich gewefen mare, wenn es nicht Bellnigfen mat, fo batten bie Ruchelichen Berfchangungen boch bie nach Ronigeberg betachirten frangofischen Bermeecorne abgebalten, bier einzubringen, und fie erreichten vollig ihren Endzibled. Da abir bie Ruffent Rifed-. land verllegen, ba tonnten fie freglich nicht gehatten merben. In To fern Ruchel bief mußte, und bennoch eis nen Brand verarfachte, in fo feen ift er verantwortlich, fonft nicht. 3d glaube, Ruch el war ein febr ehrlicher, atrader Mann, obne Racons; er fiel burch, well er fein Beitalter nicht fannte, am wenigften ben Geift ber Brinde. Ich bitte ibn wicht berbaumen; benn man mag gelicht ibu fagen, was man will, so gebe ich ibn besfalls nicht auf, well ich, feines Patriotism gewiß, alle Aebler, Die er gemacht beben tann, entfonlbigen muß.

e de la company September and de la company 
### Sieben und brepfigster Brief.

Coniasbera.

Ich werbe fest nach Memel geben, ba mich mein Gefühl befturmt, bas Konigliche Chepaar in ber Rabe gu feben.

Du glaubst nicht, welchen Autheil ich an bem unglucklichen Schickale bes haufes Sobengollern nebme, und follte bieß nicht jeber brave Preufe?

Dente Die Friedrich Wilhelm ben Dritten für ben Ehron gebehren, jum mabren Bater feiner Une terthanen geschaffen; fieb in ibm ben Erben fo vieler Uns fpruche an Rubm und Erhabenheit, welche feine geoßen Abnen granberen; fieb ibn jest an ber außerften Spige feiner Staaten, in sine Lanbfiadt perbannt, ma im, einfachen Burgerhaufe, pur feine Tugend und bie Rebenswürdigfeit feinen Genablin ibn troffen, fur Werzweifinng bewahren tonn. Dit welchen Gefühlen muß &r. Wilbelm III. jeben Morgen erwachen? Unter ibm, meldet einft die Geschichte, mar ed: wo bas machtige Preu-Ben in Richts aufgeloß wurbe. Unter Eriebrich Bil beim Ill. mar es, ma ein Theil ber Minifer und Felbberren eneweber aus Boshrit ober Munerfland bie Armee, ben gangen Stadt, bie Rationalebre, ja bie Existens ber Roniglichen Samilie schandlich aufs Spiel fetten und in fieben Tagen vernichten liefen,

Wenn je ein Konig bas Bedauern ber Nachwelt verbient, fo ift es Friedrich Wilhelm. Wenn je eine Konigin Achtung, Bewunderung, Liebe, Anbetung verpteugen. Sie, die mit allen Ansprücken auf einen glanzenden Thron gebohren; sie, die im Besty dieses Glanzes 10 Jahre lang ledte; sie, die im Besty dieses Glanzes 10 Jahre lang ledte; sie, die nur ganz Mutter war, und zur Zeit der Gesahr die heldenmuthige Franzeigte; sie, welche von Schaubbuben beschimpft und öffentlich angetastet wurde; sie, welche alle Gesahren des Rriegs mit zerrissenem Herzen, mit krankem Körper trug; sie, die endlich den Sieger Napoleon zur Verehrung hinris; sie lebt in Memel im Schoof ihrer Familie, und beschäftigt sich mit weiblichen Arbeiten. Ihr Bewustesen trostet sie über die Vergangenheit, und läst sie hoffen für die Zukunst.

Dies alles sehen wir, die wir und Preusen zu neitnen schamen nichten, mit Sebuld und Hingebung au;
wir schumen nicht für Wuth und kuischen nicht mit
ben Zähnen; wir zerreißen die Bosewichter und Laudess
verräther, die diest Ungiuck hervordrachten, nicht; ja
wir sind mitunter schamlos genug, auf den ungiucklichen König zu schimpfen; es giebt sogar in den abgetretenen Krovinzen Officianten, die dieß an öffentlichen Orten ihnn !). Wie schmeicheln dem Steger, wir wärden ihm von herzen gern um kohn dienen, wenn er uns nicht als zweideutige Wisen verachtete. Wenn eine Ration spreit gesanden ift, dann hore man auf, ihr einen eigenthämlichen Namen zu geben. Seit dem 14. Octor. 1806 sieht es teine Preußen mehr. Wenn ein Gott ist,

Du Lauchftabt murbe ein folder aus bem Speifefaal gewori fen.

fo muß er die helben, benen man auf Berlind affentlischen Plagen Monumente errichtete, verfinten laffen. Fort mit ber Bellona von ben Ziunen bes Zeughaufes.

# Acht und brepfigfter Brief.

Remiel.

Wenige Namen wird einst die Geschichte nennen, welche mit ihrer ganzen Kraft ben Nationalruhm aufrecht erhalten wollten: einen Lestot, Kaltreuth, Schill, einige Minister, einen Pitler, einen Baron Schröter, Late mig — — Sie waren zu schwach im Desan, das Staatoschiff vom Untergange zu retten.

Benigstens follte man glauben, bieß Staatskifff. fep jest burch ben Frieden von Elifit vor Anter gelegt.

g. Wenn bieß auch fo fceint, fo schwante es boch fit und ber, und scheint seinem Untergange fehr nabs zu jepn.

Doch dieß alles ift nichts gegen die Liben, welchen bie tonigliche Famille, besonders die geliebte Königin, im berfipffenen Jahre ausgeseit war, und benen jede und bere Frau untergelegen haben wurde.

Wom schrecklichen Schlachtfelde von Auerstädt eilte bie Ronigin mit bangen Uhndungen ber Zukunft hinvegiund der Raudnendonner hallte ihr nach; der Unginites bote ereite fie noch vor den Thoren von Berlin; um ihr bie Nachricht der verlohrenen Schlacht zu bringen. Sie hatte taum Zeit, die nothigen Rleidungsflücke einpacken zu lassen, und flog nach Stettin, von wo fie, taum an-

gekommen, die Beichfel zu erreichen suchen mußte. Eine Unglücksnachricht jagte bann die andere, und felbst ihre geheiligte Person wurde den schändlichsten Schmähungen Preis gegeben.

In Königeberg warb ber Vortrefflichen einige Anhe, und das Schickfal schien ihrer bald darauf zu spotten, indem 16 Positilions die Nachricht von einem glanzens den Siege ben Pultust nach Königsberg brachten, benen sinige Lagu später das Neyfche und Bernadotschie Cotps folgten, welche um diese Zeit Königsberg bedröße ten. Jene Siegesnachricht hatte die ganze Stadt allats mitt, Lausende persammelten sich unter den königlichen Fensten; das känigl. Spepaar zeigte sich dem Bolke, und aller Stimmen schriesen mit vallem Herzen: es lebe der König — die Königsür; bepde enefernten sich dann gerührt, und ganz Königsberg fenerte einen Lag der Kreude.

Man bente fich nun die getäuschte, unglückliche Königin, als man fie newentrant, mit Gefahr ihres Lebens, in einen Reisewagen setzte, und in der fürchterslichsten Jahrszeit nach Memel abreisen ließ. Damals will fie ausgerufen haben;

Wer nie fein Brod mit Chrinen as; Wer nie die kummervoller Richte, Auf feinem Bette weinend fall. Der kennt ench nicht, ihr himmilichen Michte,

Rachbes heiterte fich der hinniel etwas wieder auf Die Feinde jogen sich nach der Schlacht von Gylan hinter die Passange, und die Königin zing auf kurze Zeit nach Königsberg zurück. Die Schlacht von Friedland und ber Frieden von Tilfit festen endlich die Königin über ihr fünftiges Schick- fal außer Zweifel. Ihr Betragen in der berühmten Se-fellschaft der Kaifer war so voll von Resignation, daß Rapoleon davon gerührt, sie mit der größten Aufe merksamfeite behandelte.

Se scheint zwar im Allgemeinen seie ben letten Des gennien bes vorigen Jahrhunderts eine ungiktliche Epoc che für die gekrönten häupter angebrachen zu sepn; die Raiserin von Destreich floh 1805 nach Raab, die Minte gin von Frankreich mußte ihren Kopf unter ein Marda beil legen, die Köuigin von Reapel floh nach Sicilius, und unsere kouise nach Weinel. Jedoch warm die Leiden dieser Herrlichen von ganz eigner Art.

Der Ronig blieb fich gleich, er benahm fich in Mit, feinzur Sieger gegenüber, mit Burbe, die Ichnung einflößte, und ba ihm vorgeworfen wurde, er fen bestegt, und muffe fich jede Bedingung gefallen laffen. will er geantwortet haben:

Beffegt bin ich noch nicht, aber verrathen und ver-

Gobald der russische Laifer erstein, übernahm hardender bardender bardender barberg das Staatstuder, mußte es aber wieder abgeben, als man französsteher Geich dem Friedendschluß von Liste mit ihm nicht unterhandeln wollte. Darauf wurde eine Imniediar Commission (im Brunde eine königl. Cabinets Conseil) etablirt, welches dach ben er besteht, dessen Mitglieden der G. H. R. Gaban, G. R. R. Lebuse, und der E. R.

<sup>&</sup>quot;) Jene ihre Schweftern hatten vieles felbft verfchulbet.

Benm find. Der G. R. v. Schlabbernborf biris girt aber bas gange Caffenwefen.

Dief Confeil befahl fammtlichen Ministern, und ba fie bas ungewohnt waren, wurden sie bis auf den hrn. v. Schrater sammtlich entlassen.

Jegt hat ber König ben Baron Stein biefem Confeil jum Prafibenten gegeben, wodurch also die innere Berfassing wöllig umgeandert worben ift.

Memel ift eine schmutige Stadt, worin der Merstantsissuns bominier, ben Officianten wird baber ihr Leben bier gur Quall, und fie febnen fich nach Berlin guraft.

An Berlaundungen fehlt es fibrigens jest nicht, womit man bas preußische Cabinct fiberschultter, wohin auch bie Sage gehört: Englische Schiffe liefen in den-Safen von Memel ein und aus n. dgl. m.

Preufen ift fo febr von feiner Sobe gefunten, von feinen Alierten fo gang eigentlich verlaffen, und der Große muth des Siegers fo gang übergeben, daß es feinen jestigen Machthabern, benen os gewiß nicht an Ropf und Reuntniffen fehlt, wohl nicht einfallen kann, auf eine fo ankallende Art, England zu begünftigen.

Die militnitischen Geschäfte leiten ber verbienstvolls Obrift Schaprenhoust und Sneifenan; über ben Oprist Maffenbacheist intersuchung verhängt. Die Desaponie des Militairs beforgt der Graf Lottum; die Josie der der Saron Schröfer, ehemaligen Ehef der Wegierung in Marienwerder; das auswärzige Departement ist dem Grafen Gol; anvertraut. Die Memse existirt nur noch in der ehemaligen oftpreußischen

Infpeleton, im Blucherschen Corps und in den foles fichen Bestungsbataillonen.

hier erst erhielt ich einen preußischen autentischen Bericht von den Operationen der Lestosichen Truppen ben Splau; ich theile Dir diesen Bericht gan; mit, da er bis jest noch gar nicht bekannt geworden ift. Daraus wirkt Du auch manches selbst berichtigen, was ich Dir von Splau aus über diese Angelegenheit geschrieben habe.

Relation der Gesechte, welche das Jonigl. preuß. Armee-Corps unter dem Besehl des Generalientenants v. Lestot am 8. Februar d. J. von seinem Abmarsch von dem Rendezvous ben Huffehnen dis zu seiner Vereinigung mit der taiserl. russischen Armee ben Althof mit dem Feinde gehabt hat, so wie von dem Antheil, welchen dasselbe an der Schlacht ben Preußisch-Enlaunahm-

Dem denfenben Militair-Publifo, wird nun die ges wünschen Relation ber Schlacht von Splan von preufisscher Seite mitgetheilt, in soferne bas Corps burmer bes Generalientenants v. Leftot baran Shell nahm.

Die benden, jest dem Publiko vorgelegten Relationen diefer so blutigen, für die Rriegstunk, und für die Menschheit — ohne alle Uebertreibung kann man dieß sagen — merkwürdigen und wichtigen Schlacht, schen seben bentenden Zeitzenassen und Nachtammen in den Stand, untrügliche militairische Resultate zu ziehen. Ein zenaues Detail der Militairvorgange ist durchaus nochwendig, weil der Erfolg in einer so zusammengesepten Maschine,

als eine Armee ift, von taufend unvorhersusehen Umftänden abbangt. —

Der Generallieutenant v. Lest of erhielt am 8. Feebruar b. J. Morgens um 2 Uhr, von dem faist ruffie schen Oberbefehlshaber die Weisung, mit seinem unterhabenden Corps d'Armee nach der Gegend von Preusisch-Eplau zu marschiren, und selbiges dort den dem Dorfe Althof auf dem rechten Flügel der ruffischen Armee aufzustellen, inden letzterer an diesem Lage sich zu einer Schlacht entschlossen habe.

Das Leftotiche Corps cantonirte bepm Einaange biefes Befehls in Suffehnen und benen nabe belegenen Dorfern; mehrere Truppen ber Referve Divifion unter bem Generallieutenant von Dlos trafen jedoch, ba fie am 7. Sebr., in eine besondere Colonne formirt, einen Marich bor 4% Meilen auf verschneiten und fur bas Gefchifs benuabe inpractifablen Wegen machen mußten, erft am Aten Morgens um 6 Ubr in ibren Cantonirungen ein, und waren folglich außer Stanbe, mit berjenigen Colonne, an beren Spige ber Generallieutenant v. Les ft a f ben Steet um balb 8 Uhr Morgens von dem Renbetvous ben Inffebnen abmarfchirte, beren Eruppen am rten Abende um 7 Uhr ihre Quartiere erreicht betten, wiederum ju gleicher Beit aufzubrechen, ba Mann und Wferd wenigstens einiger Erbolung bedurften, um ben neuen Marich von 14 Meile bis jum Schlachtfelbe jus ructaulegen.

Der Benerallieutenant v. Plog murbe baber beorbert, mit feiner Divifion fobald als möglich der Sauptcoloune nach Althof ju folgen, mit welcher ber Generallieutenant v. Left of babin eilte, um ber erhaltenen Weisung bes Oberbefehlebabers zu gehorfamen, und an ben michtigen Ereigniffen biefes Tages ben möglichft größten Autheil zu nehmen.

Diese Colonne war links in folgender Orhnung ab-

Spipe ber Avantgarbe.

50 Pferbe bes Regiments Comarspy und

80 = Diagoner , Regiments v. Aner.

Coutien ber Avantgarbe.

10 Estadrons Dragoner des Regiments v. Muer, i reitende Batterie, Capitain v. Bredom.

Dritte Divifion. Generalmajor b. Quer.

- To Estatron bes Megiments Comaring,
  - & reitenbe Batterie, Lieutenant Deder.
  - 3 Bataillon bes faif. ruffifchen Wyburgifchen Jufan-

3mente Divifion, Generalm. v. Rembow.

- 2 Bataill, bes Jufanterieregim, vac a. Schöning,
- I Grenabierbataillon p. Schliefen.

Erfe Divifion. Seneralmafor b. Dieride.

- 't Grenabierbataillon v. Rabecti.
- 2 Bataillon des Infanterieregimente"b. Rachel.
- .5 Estabron bes Dragonerregiments b. Bucgfo.
  - 5 Estabron Des Caraffirregimenes pac. v. Bagen-
  - F reitende Batterie, Lieutenant v. Rengel.

Arriergarde. Generalmajor v. Prittwig.

- I Füfilierbataillon b. Stutterheim.
  - 5 Estadron des erften Bataillons b. Drittmis.
- & reitende Batterie, Lieutenant v. Cominsty.

Mehrere Detafchements beobachteten ben gegen bie rechte Seite ber Colonne anrudenben Reinb.

Der Marich von bem Rendezvons ben Onfiehnen ging butch bad Dorf Backern. Bon hier war bie weis tere Direction deffelben burch bie Ede bes Balbes neben Schlautienen, und bemnachft über Gorfen gerabe nach Atthof bestimmt. Als aber bie Grie ber Colonne aus bem vorbemerten Balbe beraustam, racte ber pon Bornebnen fommende geind gegen bie Flante ber Co. lonne por. Der Generallieutenant v. Leftof lief baber bas erfte Bargillon bes Regiments v. Auer gegen, bie feindliche Avantgarde aufmarichiren, mabrent beffen bas zwente Bataillon biefes Regiments nebft bem Regiment Tomaring und ber reitenben Batterfe p. Brebom roich bas Dorf Schlautienen paffiren mußten. ben melchem auf ben jenfeitigen boben bie Batterie placiet warb, um ben nachberigen Abzug ber aufmarichirem Avantgande su baten, und mateich bie bes Seinbes ab. aubalten. Babrend biefest gefchab, erhielt bie Infantes rie und abrige Cavallerie den Befehl, nicht ber Avant, garde nach Schlautienen ju folgen, fendern von Dat. tern lints nach Pompicten ju marfchiren, an meldein lettern Orte die von Schlautienen abgezogene Capal. lerie, nebft ber reitenben Batterie v. Brebom. fich wiederum an bie Colonne aufchleß, um ben Macht fort. tufeken.

Der unterbeffen näher herangelommene Feind ließ nunmehro gleichfalls fein reitendes Geschätz auf den Ibhen bey Schlautienen und bey Backern auffahren, und es entstand von bepben Seiten eine sehr lebhafte Lakonabe.

Um ben Reinb von einer fernern Behinderung bes Marfches abzubalten, murben zwen Compagnien Infanterie bom Reg. vacant v. Schoning, und brev Compagnien vom ruffichen Regiment Boburg als Liraiffeure in bas Gebolg ben Bactern placiet. Ibr febr wirfames Rener, in Berbindung mit bem ber Batterie v. Brebow und die Stellung von 5 Edfabrond v. Auer, thas ten bie gehoffte Birtung, fo bag bie Colonne von Bompiden ihren Marfc fortfeten tonnte. Der Generallieus tenant w. Left of jog baber bie vorbenannten 5 Estabrons nebft ber Batterie wiebernm in die Colonne; Die tiraillirenden 5 Compagnien Infanterie gingen aber erft bann jurdet, ale ber Feind mit fehr foofer lieberlegenbeit ben Bactern vorracte; unfere Sauptcolonne bingegen ben Bald ben biefem Dorfe paffirte, auch bie Arriergarbe unter bem General von Drittwie baffel. be bennabe, erteicht batte.

Gerade in dieser Beit sabe ber letigenannte General die Spite einer zwepten frindlichen Solonne gegen
sich im Aumarsch. Der Hauptmann v. Reänseneck, im Füstlirbataisson v. Stutterbeint, bat um die Erlaubnis, mit seiner Compagnie dieser Colonne entgegen geben zu burfen, um selbige, so viel als möglich, davon
abzuhalten, daß sie nicht die Arrietzarde von unterer Haupecolonne: abschneiden könne. Dieser brave Officier beschoß auch die Tete des Feindes so lebhaft und wirt. sem, daß berfeibe nur laugfam vordringen konnte. Unterbessen passirte das Oragonerregiment v. Bacifanebst 4 Eskadronen des Eurasscregiments v. Warzenfeld, als die Queue der Damptvolonne das Ovef Bakkern, und der von einer unwiderstehlichen Mebermacht gebrängte Sauptmann v. Kraufeneck folgte ihnen im fortbaurenden lebhaften Feuer.

Der auf biefen Dmutt mit großer Macht borbringenbe Beind gewann unterbeffen immer mehr Terrain, und deplotifte feine Linie. Det General v. Prietwig, melder fich mit ber gangen Atriergarbe, emcl. ber Compannie b. Rraufenarf, noch wiften Badern und Suffebnen befand, ließ ben Beind burch bie eine ber fich habende halbe reitenbe Batterie lebbaft befchiefen, um benfelben an ber Befignahme bes Dorfs Backern ju binbern, und baffelbe paffiren zu tonnen. Es warb indellen unmöglich, bag biefer General ben ber fo viels fochen Neberlegenheit bes Feindes feinen vorerwehnten Ameet gang erreichen fonnte. Ein Theil ber feinblichen Infanterie warf fich in bas Dorf, ber Bbrift v. Gent. ter beim griff felbige mit einer Compagnie feines Batgillous mit gefälltem Bajonett im vollen Laufen an, warf fie binaus, und vereinigte fich mit bem Sanbte mann v. Rraufened; bie anbere Salfte bes gaftlierbataillond, nebft den 5 Edfabrond Sufaren und ber halben reitenben Batterie fonnten aber nicht rafc genug folgen, ba besonders, ber Feind ju gleicher Zeit rechts und links neben dem Dorfe vardtang, und baffelbe fart befeste.

Die fehr ausgezeichnete Capferfeit des Obriften von Stuttenbeim und hauptmanns v. Kraufenach verhinderte also ben hier nordringenden Feinde die Queque ber Haupteelenne in ein Gefecht zu verwisteln, und vom weitern Marsch abzuhalten. Es gelang indessen demisch ben, wie schon gesagt worden, den General v. Priet wiß mit 2 Compagnien und 5 Eskadrons von demselben zu trennen, wodurch dieser General genöttiger wurde, sich links gegen Creuzburg hinzuwenden. Der Feind vers solgte ihn hier mit großer Ueberlegenheit, besonders an Infanterie. Dieser General wuste indessen seine wenis zem Teuppen so gut und zweckmäßig zu gebrauchen, das der Feind nur langsam auf ihn eindringen, und ihm nur geringen Schaden zusügen konnte, woben sich der Lieutenant v. Sowinsky von der reitenden Artillexie aufs wene sehr vortheilhaft auszeichnete.

Indem nun der Feind durch die bepben auf Backern und Schlautienen dirigirten Colonnen gegen die rechte Flante des Lestofschen Carps operirte, ließ derfeibe eine britte Colonne gegen Pompicken vorrücken, weiche indeffen etwas später als die andern bepben sintraf. Der Generallieutenant v. Le ft of ließ die vorliegende Seite dieses Dorfes durch das Grenadierbataillon v. Fabenti besehen, und auf zwen nahe belegenen Sohen eine reitende Batterie, gedeckt durch das Regiment von Bagene feld, auffahren. Der Feind griff das Dorf mit Infanserie und Artillette an, wurde aber zurückzeschlagen, und durch das fortgesehte Feuer der Batterie, von weitern Bersuchen hier durch zu brechen, abgehalten.

Diese Angriffe bes Feindes auf Wackern, Schlautienen und Pompicken geschahen in einem Bezief von einer theinen halben: Weile, und wurden fast ju gleicher Zeit von bem gesammten feindlichen Eurps bes Marschal Rop unterminmen. Nur Sadurch, daß der Seinerallieutenant

sralleutepatt von Left of feine anfangliche Marfabiret. tion über Gortten nach Alichof auftab, bie bis Schlautienen vorgerückte Aventagthe entgegen fiellte. mir S Compannien bas Gebolt von Mackern befente. unb amterbeffen Die Colonne binter Diefen Eruppen auf gapf. fen und Gramentienen marfchiren lief, wich berfeibe eis nem allgemeinen Gefecht mit bem Renfchen Corps quis, welches offenbar bie Absicht batte, feine Bereinigung mit ber ruffikben Sauptarmee ju perhindern, bie er auth ohne bie porbemertte Anorduum und ohne bie große Sapferfeit ber Ernvben, welche ben Bactern und Bonts nichen folliten , fo mie bie ber Colonne felbft, welche alle ifich entaggenteillenbe Sinberntffe bes Terrains unit uns aleublicher Anftrengung und Gefchwindigfeit ibermand, und fechtenb ibem greffen Biel entgegen eilte, erreicht bas iben wurde; fo aber glutte es bem Generallieutenant 119. Leftot, bas dem feinigen weit überlegene Deufche Worns an befichafsigen imb in Refpett ju balten baben Beinen Markb ununterbrochen forthukben, und, Eron des imenommenen Almiveges, fchon unt I Ubr Mittags alif demi Schlachtelbe einzutreffen, und an biefer ewia bent. amir biden Beblacht, einen entitheibenben Antheil ju neb. amen. i..

Die Befechte ben Wartem und Pompiden waren, ifebe ledingte. Wie Truppen fathen bier in floiten abgestunderen illotheilungen und dennoch mit großer Bekommen. Die 5: Compagnien der Jufancerlesegimenter von Schaniag und Ab pourg zeichneten fich vorzüglich aus. Seie trieben Wieft un Strailliven von außer allen Arethäter miffen aberlegeiter Feind zuräch, behaupreten ihren Positien for lange, die nie an besom Seien Aberfeltlich

ten, und zogen fich nachher in Orbnung und Contenance aus bem Geholze an bie Colonne gurud.

Die benden Fufflir Compagnien nuter bem Dbriften p. Stutterheim, bas Grenadierbataifon v. gabecfi unter bem Major v. Rabedt, bas erfte Bataillon bes Regiments v. Auer unter bem Dbriften b. Larifd. bas Regiment v. Bagenfeld unter bem Rajor bon Biegler, bewiefen in Diefem Befechte eine gleiche Sapferfeit und Contenance, welche die Eruppen unter bem General v. Prittwis mit ihnen theilten, und fomobl bie preußische als ruffische Infanterie legte bier ben Beweis ab, daß fie ben fo febr beruchtigten feinblichen Dirailleurs an Gewanthelt gleich tommt, und an Capferteit und Entfchloffenheit oft überlegen ift. Enfer ben ben Baffern, Schlautienen und Dompiden engagtrten feinblichen Colonnen wurde bas Corps bes Generallientenants pon Leftof burch eine 4te Colonne bes Beinbes von Dompiften bis Althof immermabrent mit einem allgemeinen Angriff bebrobt, welcher nur baburch vereis telt warb, baf ber Generallieutenant von Leftot feinen Marfc über Lapfen nach Grawentinen und Althof, auf einer vortheilhaften Sobe fortfette, und fo bie nach Grac wentinen und Althof fliegenben moraftigen Bache amifchen fich und ben Beind nahm, und lettern in partiels len Gefechten, balb burch Infanterie, bald burch Cavallerie fo weit von feiner Sauptcolonne entfernt bielt, bag felbige, obne in ein allgemeines Engagement verwickelt ju werben, ihren Marich fortfegen tonnte. Als nun bas Corps ju Althof angefommen, ertheilte ber Generallienfenant v. Left of bem Grenabierbataillon v. Schlie fen, commandire burch ben Sauptmann v. Rurowstp, ben Befest, biefes Dorf nebft ber Brude ben Gramens tinen befest ju halten, um baburch ben Aufmarich bes Corps jenfeit bes Dorfs auf dem rechten Flugel ber ruffischen Armee zu becken, welches auch ausgeführt wurde.

Raum war bier bas Corps formirt, als ber Genes rallieutenant v. Leftof ben Befehl erhielt, nach bem linten Glügel ber ruftifchen Armee abjumarfchiren, um bort bem Teinde die burch feine lleberlegenheit erlangten Bortheile ju entreffen. Er marfchirte alfo lints ab, und fo fonell als möglich binter ber Fronte ber ruffifchen Urmee in ber Direction auf Schloditten, und ba er bier bemerfte, bag ber die ruffiche Urmee überflugelube Reinb bereits bas Dorf Rutschitten befest batte, so murben bie Eeten ber bren Colonnen, in welchen bas Corps ber großern Leichtigfeit wegen marfchirte, fogleich babin bie rigirt. Da ber Generallieutenant v. Left of feinen naberen fpeciellen Befehl ju Den Operationen feines Corps erhielt, fo befchloß berfelbe juforberft die Eroberung bes Dorfes Rutichitten, indem er voraus fabe, daß burch Die Eroberung biefes Dorfs ber Seind nicht allein von weiterm Borbringen abgehalten, fondern auch felbft überflügelt merben mufite. Der Angriff ded Dorfes murbe . burch zwen Jufanterie . Colonnen ausgeführt. Das ruffis fche Regiment Byburg formirte bie Colonne rechts, bas Regiment Ruchel, feine. Schuten an ber Spige babent, bie Colonne linfer bas Grenadierbatgillon von Babedi formirte fich in Linie, und folgte benen ben. ben Angriffscolonnen als Unterflugung. Das Regiment b. Odbating marfchirte, bas Dorf links laffent, gegen eine feiemarts beffelben ftebende Linie feinblicher Infautorie auf, und befchof felbine mit feiner Arcifferie fo

wirtfam; bag fie fich in ben Birtenwalb jurudgieben mufte. Das Regiment Comarings, geführt von bem Generalmajor v. Rall, an beffen Gpige fich 200 im Reibe berumfdwarmende Rofafen eingefunden batten, umging bas Dorf lints, pættieb bie bort gehande feinds · liche Cavallerie bes rechten Alfgeld, und nabm beutnadft in Gemeinschaft mit ben Rofafen bie aus bem Dorfe wach bem Geholze fliebenben Ueberrefte ber feinds lichen Infanterie gefangen, ober finch felbige nieber. Die-Dregoner und Caraffer nebft ber reitenben Arnillerie folgten colonnempeife bem Grenabierbatgillen D. & a.b.e.di, und marfcbirten nach Eroberung bes Dorfes jonfeits beffelben in zwenter Linie binter ber Infangerie auf. Als nun bie benben Angriffscolonnen bem Dorfe fich naberten, fam ber Reind ihnen bis por bes Dorf entnegen : er wurde aber sogleich aber ben Saufen geworfen , und Eros feiner bartnactigen Gegenwehr, bruch bas bkave Regiment w. Ruch el, geführt won feinem verbienten Commandeur, dem Obrift v. Samiltan, mit gefills tem Bajonett burch bas Dorf gejagt, abgleich er bef-· felbe in Brand flatte, woburch, er unfere Infantenie aufhalten wollte. Dies Megiment ernenert burch biefe fchone Action nur feinen alten Ruben. Dicht finter bem Dorfe wollte fich berfeibe aufe Reue fegen, er murbe gher gud bier mit einem folden Ungeftum angegriffen , abag ber ben weitem größte Theil fogleich tobt auf bem flage blieb, und ber Meberreft, faft willig auseinander gefprengt, nach dem Ceholy entflieben wollte, jebenh in geringer Entfernung binter bem Dorfe son ben Gefafen und Dowaringi umingelt und erftochen ober gefaugen genommen wurde, fe baf von der gefammten feinblichen Infanterie; welche bas Dorf befest hatte, und ble and't weinigftens 800. Mann bestand, auch nicht ein einziger" Wund entfain. Das ruffffhe Boburgsche/Aegiment'erokt berte hier brop kundnen, wliche ber Frind stühethin dem zumidigehenden linken rufffchen Flügel abgenommen hattel : das Reg. Dow oben 3 nos etbendete eineisfeindlichen Ablee.

Bach beit Etoberung best Dorfes Rutschitten lieff Der Sincralleutenant v: Leftol Die Infantetie in Linte aufdrunfcbirens bie Ruonte berfelben gegen ben Bieten wald mifchen Muffanorn und Lambakis? ben Rutten gra gen bast Dorf gefehrt. Das Regiment b. Schoning' fordeirte ben rechten Ringel biefer Linie, neben bemfelben ftent bad Grenabierbataiffon bie Rabecti, bann bas ruffifches Regiment i BB orb urg, ... und bas Regiment von Rif de leanf: bem linten Ringel. Das Chraffterregiment b: Magenfeld nebft bem Diagonerregiment v. Muer" finnden in ber zwenten Little binter bem rechten Ridgel in der Mitte der Infanterie, und bas Regimene von Bucgto binter bein Regiment v. Rachel. Dus Regis nient Comarands, hingegen war in ber Berlangerung bes linten Alugels ber Infanterie aufmarfchitt; um bie auf bem Retbe ben Rleinfandgurten flehende feinbliche Reuteren in Refpete zu erbatten. Die Infanterte avan: ciete nunwehr mir flingendem Spiel und einer Dronung" und Entschloffenheit, die fchlechterbings nichts gu winnet fchen übrig-ließ, ohne einen Schaft aus bem fleinen Bes webr guithun, gerabe in bas Geholy, und bis auf hothe ftens 30: Schritt an ben barin in Colonne ftebenben, foht ftert überiegenen Reind beran. Nur bas Res giment b. R. det, geführt burch ben Generalinajot v. Dierice, jug fich etwas links, bas Geholf hart

rechts lassend, und postirte sich in einer diagonalen Stellung gegen bes Feindes rechte Flanke. Run antstand eine eben so heftiges als für den Feind mörderisches Fener: aus der Artillerie und dem Keinen Gewehr. Das Arstilleriesener von preußischer Seite war sehr fichtbar dem des Feindes an Wirtung überlegen; so wie das kleine Gewehrseuer unserer in einer kleinen Bertiefung stehenden Infanterie in den dichten Daufen des Feindes eine ungeheure Verheerung anrichtete, wahrend die allermehreiten seiner Schusse in den bichten bei allermehreiten seiner Schusse in boch weggingen, so das unsere Infanterie im Verhältnis fehr geringen Vering erlitt.

Rachdem Diefes fürchtertiche Fener ungeführ eine halbe Stunde gewährt hatte, burch muches ber Seind, nach seinen eigenen Gestündniffen, viele Menfelen, an Lodten und Verwundeten versohr, sing derstibe nu ju weichen, und unsere bis dahin unerschättseitich gestandene Infanterie drang mit gesälltem Bajonett auf denfelben ein, und trieb ihn durch das ganze Gestig bis auf die höhen ben Rieinsausgarten, ben welchem Anchrige er das in Brand gesette Vorwert Antlappen verließ, und sich hinter demselben seite.

Die nunmehr eingetretene vollige Dunkeihalt und bie ju große Abmattung unferer Eruppen, weiche feit 3 Uhr bes Morgens ununterbrochen marfchire und ge-fochten hatten, machte es aber unmöglich, den erzungenen Sieg weiter zu verfolgen, und das vam Feinde noch ftark beseite Dorf Rieinfansgarten unzugreifen und zu erobern, welches gemiß die Deroute seines gangen rechten Flügels zur Folge gehabt haben würde \*). Der General ließ baher die Infanterie seines Corps, welches

<sup>\*)</sup> Bochfens lis ju den Anhaben von Eplay. Anmert. b. B.

legtere burch dieses Bordringen in einem vorgehenden Jacken gegen den an Schmoditten sich lehnenden linken Fidgel der rusischen Armee stand, jedoch von legterem aber 2000 Schritte entsernt war, an dem diesseitigen Rande das Gebelzes das Bivonac aufschlagen, das Gesbelzes das Bivonac aufschlagen, das Gesbelzes das Bivonac aufschlagen, das Gesbelz seiten sie Leuppen auf dem eroberten Kampfplage stehen; belebt von der sügen hossnung, am folgenden Morgen die Rieden der Feindes zu vollenden, falls nicht derseibe in der Kache abnarschiren sollte, welches preußischer Seits allgemein vermuthet ward.

In gleicher Art passirte sich die halbe reitende Batsterie unter dem Bientenant Decker auf einer mehr links belegenen Anhibe, von wo selbige nicht allein eine Batsterie bes Feindes von zo Stücken, sondern auch seine zwischen Sansgarten und dem Gehölz stehenden Truppen auft vielem Esselt beschos.

Das in Aliebof juruckgebliebene Grenadierbataillon v. Schliefen konnte erst Abends um 9 Uhr sich mit dem Corps vereinigen. Dasselbe war vom Feinde in jenem Dorse wie einer großen Neberlegenheit von allen Seiten angegriffen worden, und hatte sich von hier, uns ter Anfährung seines braven Commandeurs, des Capistain v. Aurowsty, in einem Quarree, vom Feinde umgeben und verfolgt, swischen Schloditten und Schmosditten burch, an die Armee gezogen.

So embigte diefer glorreiche Tag fur bas Leftofice Corps. Die Infanterie sowohl als auch die Cavallerie hat fich nicht allein in den Gefechten ben Mackern, Schlausienen und Pompicken, sondern auch in der Schlacht felbft auf eine gang vorzügliche Art hervorgethan, und den alten Ruhm ber preußischen Lapferfeie, bes and deutenden Bushes und der Geschicklichkeit, alle taktifche. Unardnungen mit Geschwindigkeit und Präcifion auszussühren, aufs Reue begründet:

Dies Angriffe, auf Rutschitten und bad: Gefolg ben! Multappen, find von bem Regimentern b. Rutiel, von Schloning, und bem Grenabierbatailim v. Raberti, fo : wie von dem ruffischen Regiment. Wir bere gerinter benes Generale p. Dieriete und v. Wem bont, ben Obriffen vi. Camilton unde bi Villar, beim Obrifitentenant p. Beloto und Major v. Kabetlit, nittelner magritchie felfengfi Droming und Brabone unternommen und ausgeführt: worben. Das Begimenti Samari wor, commani birt, vom: Generalmajor vi Rall, und bie an felbigede augesthloffene 200 Rosafen, haben bund ihr fcnelles-Umgehentibes Dorfe Rutschitten nicht alleinibie feinblide Cavallerie gegwungen, ibre Infanterier gu verlaffen, fonbern auch einen Ehril ber lettern vernichtet und gefangen genommen. Die übrige Cavallerte .. nemlich bas-Begiment v. Maier unter bem Generalmojer v. Muer, bas Regiment v. Bargfo unter bem Obiffenies Bacge: foj und, wer Estabrous, bes: Regiments iv. Magaufetbe unter bem Major bi Bieglers babem nicht affem ben Schluttionen und Dompiden bie größte Bravour gegeigte. fondern auch die Angriffe ber Infanterte, fo weit rest une bas Letrain erlaubte, traffig unterflägt; unbuin bomi Bener ber feindlichen Alttillerie; melchene infonderheit bas Begiment p. Bargko ben Backern, underbas (Regiment) Lowaren bie gwifthen Rutfcheten und Lampafch : audgefest waren, bie größte Ralibilitigkete und. Orbning gergeigt. Die reitende Artillerie bae fombli ben Backete, Schlautienen und Pompiden, als auch in: bee Schlacht? ben Chlan, burch ihre Thatigfeit und guter Wirkung febre wefentlich ju ben erhaltenen Vortheilen benyetragen.

Es ist die größte Satissaktion für den commandirenden General, dieses Zeugniß öffentlich abzulegen, und jugleich zu erklären, daß die seine Personsumgebenden Ofsteiere von der Adjutantur und dem Generalstaaber seine höchste Zufriedenheit verdient haben, indem seilige jeden ihnen gezebenen Auftrag mit eben so viel Muthals Einsicht aussührten. Gleich belohnend und angenehmi ist dem General das Bewußtsenn, daßt er am jenem gigerreichen Tage weder über einen Besehlshaber noch üben irgend ein Regiment unzufrieden zu werden, Utsieche sand. Alles brannte sur Eiser in dem endtidpseingetretenen enter scheidenden Angenblick für König und Baterland, alleszen thun, was die gespanntesten Koafte erlandten, mm diese Opfer willig mit dem Tode zu bestegein.

Alts das Armeetorps die russischen Kunte im Rame, pfe erblickte, ward felbiges vom der Begierbe, seinen Wassendern bengustehen, dergestat hingerissen, das estiente Geschäß zurückließ, und nurmit Wilhe bewegt weresten Genten, seibiges mitgunspmen. Der Anblick der russischen Armee, welche, mit nie gesehente ausbauernden Lapferkeit so viele Stunden lang den vielseitigen würhens dem Austisse des überlogenen Frindes tedende, demioch die vollkommenste Ordnung bewährt hat; flöste einem seden Preusen Achtung und Bertranen ein.

Obgleich ber: commandtrende: Seneral der letzern Aberzeugt: war, daß der zurückgebliebene Theil feines Corps burch die Welenkung und Beschäfeigung der feinds lichen von dem Marschall Rep: commandirien Eruppen

für das Sange von großem und entscheidendem Rugen gewesen war, so fühlte er bennoch mit einer unangenehmen Empfindung auf dem Schlachtfelde, bei Rutschitten diesen Abgang, und die daber entstandene geringe Starke seines Corps, welches inclusive des ruffichen Regiments AB phury nur aus 9 Bataillons und 29 Eskadrons, über- haupt aber pur aus 5584 wirklichen Combattanten bestand.

Um 104 Uhr Abends erhielt ber preuflische commanbirenbe Seneral ben Befehl, in ber Nacht bad Schlachtfelb zu verlaffen und zurück zu marschiren, indem bie russische Armee nach ber Seite von Königsberg bin abmarschiren wurde.

Ohne Boten ober Wegweiser, weil in den Dorfern kein einziger Einwohner anzutreffen war, marschirte das Corps um 2 Uhr des Nachts in der Direktion auf Dominau ab. Der commandirende General glaubte diese Marschrones wählen zu muffen, um sowohl die Berbins dung der ruffichen Armee mit Litthauen und ihrem Mutterlande zu erhalten, als auch im nicht zu verhaffenden Falle einen etwanigen Ruckmarsch sicher zu stellen. Er deseste daher Dominau mit der Mautgarde, nahm sein Hauptquartier in Friedland, und verlegte die Truppen in Etholungsquartiere.

v. Leftof.

Bu biefem Bulletin febe ich mich veraulagt folgenbe Bemerfungen ju machen.

Es beißt gleich anfange:

rib Der Beneral Leftot habe am gten gebruar früh um 8 Uhr ben Befehl erhalten, nach ber Segend von Preuf. Eplau ju marfcie ren, und fich ben Althof bem rechten Alus gel ber Auffen anzuschließen, weil ber Soneral Bennigfen an biefem Tage ju einer Schlacht entschloffen fen.

Ich kann es nicht begreifen, warbm in hiefem Felbjuge, sowohl an der Saale als den Splau, die Feldberren
der Alltirten stets die Liefen ju kagerpläten und Schlachts
seldern mablten, und dem Feinde die Anhohen einraums
teu. So jog hobenlobe seine Avantposten von dem.
Dorn- und Landgrafenberge nach Cappellendorf ein; jupd
Bennig sen verläst am 7ten die Anhohen den Splau
und breitet sich von Dransitten die Auslappen in der
Riederung aus.

Es ift ferner, wenn man die Charte zur Sand nimmt, wider meine Ginficht, daß das preußische Corps in der Macht vom Iten zum Aten von Huffehum nach Althof marschiren mußte.

Bennigsen, ber ihm diefen Befehl sandte, wußte also, daß Lestot noch dei hussehnen stand, die franzosissche Urmee hatte er gegen sich über, mithin hatte der Zufall gewaltig für ihn gesorze, denn auf jenem Punkte stand ja Lestot den Franzosen schon im Mücken, und statt ihn an sich zu ziehen, mußte er seinen Warsch dietet nach Storchnest und Nodetten richten, um die Niederlage der Franzosen zu bewirken.

Rapoleon betachirt Davouft und Ren, um folche Flanten, und Nückenoperationen gu machen, die ber Zufall den Allürten vergennte; ich fage Zufall, denn ber Befehl bes General Bennigfen zeigt, baß ihm biefe Rückenoperation nicht einfiel.

Stand ble ruffifche Armer ührigens auf ten Domnauer Bergen eine Meile von Schloditten, und batte fich ben Racing aber bie Alle verfichert; fo hatte fie ein gan anderes Schlachtfelb als ben Chlau:

2) Das Plogische Eorps machte eine feparirs te Colonne aus.

Dieß war far biefes mat' ein gladlichte Infall, ben's bie Langfanteit ber Prenfen bervorbrachte, ba bieg Corps die franzöfische Colonne am Umgeben' bed rechten ruffisschen Flügels hinverte. Iwar war die Leftoliche Jauptsofonne auch mit diesem feindlichen Corps engagirt, aber jod nicht so ernstilch, also das Plogische.

3) Der General Leftot war (G. 327) burch biefüße hoffnung belebt, am folgenben Workgen (am 9ten Februar) bie Rieberlage bes
Feindes zu vollenden, falls berfelbe nicht
Machts abwarfchiten follte, was preußis
fcher Seits allgemein erwartet wurde:

Daß die Schlacht beh Ehlau, wenn fie von ben Ruffen am geen erneuert murbe, gewonnen worden fen, ift' in Offprenfen ein angenommener Sab. Ich bin' nicht! bunon überzeugt.

- 1) Um Abend bee gren hatten die Prengen forwenigwie die Ruffen eine von den Anhöhen befegt, weldcht die Thaler beherrschen; worin die Armeen fans
  ben. Diese Anhöhen hatte die franzöniche Armeeinte und mit 40 Randnen befegt; Eplun und sein Kirchhof wur nicht geräumt, und die Alllieren mußten am zen erst viese Position nehmen.
- 2) Wollten die Allierten am gten flegen, so'mußten fie während ber Racht frische Ernppen' an fich gier ben und jene Auhschen ju umgehen suchen, ober von Königsberg and über Krengburg und Inten eine Di-

- sverfton gu machen suchen. Datten fie baju eine Re-Lerve?
- 3. Die Ermubung von einem zwentägigen Lampfe mpt wohl in der Armee der Allitrten groß genug, um Henen einen Schlechten Erfolg zu prophezeigen, wenn fle ohne frifthe Truppen am geen die Eplaufchen Unhohten und die ben Deterten erfturmen wollten.
- 4) Wiren ble Frangsfen auch mur einen Schritt am Sten vom Schlachtfelbe gewichen, dann hatte aunn fie verfolgen tonnen, so aber blieb bem Genera Bennigsen nichts übrig, als eine Position rucht warts zu nehmen, weil bas von ihm zum Schlacht felbe ben Schloditten gewählte Terrain burchaus unzwechnäßig war.
- 5) Schlugen am gten bey wieberholten Angriffen biMiliten bie Frangolen in ben Felbern pon Eplannahmen fie felbst Eplan ein, so hatten fie hachstent ihren Sieg bis an die wohlbefestigten Anboben bin ter Eplan pouffirt, und bann maren fie am Ende.

Uebrigens ift jener Bericht officiell, und macht ben Breußen, die bier fochten, alle Chre.

Ich bin begierig zu hören: Wie Preugen es möglich machen wird, alle Juhlungen zu leiften, welche die Truppen, ber Civiletat, bas Ronigl. Haus und die auswärzigen Angelegenheiten erfordern, ba ber Ronig nur hert bes Landes bis zur Paffarge ift, und der Schap wohl erschäfte fenn muß.

Es baugt mir vor ber Bufunft, und ich febe fein Enbe unferer Leiben, wenn England nicht aufhort alle Seemachte ju vernichten, bie ibm fchablich werben tonnten. Bon der ruffischen Armee habe ich hier nichts weister gehort, als was befannt ift: Sie befest die Ruften ber Ofifce.

Daff in Petersburg über ben Frieden von Tilfit große Unjufriedenheit berriche, davon habe ich hier nichts gehört, wohl aber, dast die ruffische Reservearmer das gar nicht gewesen ist und geseistet haben wurde, was bas bestalls erlassene Manischt versprach.

Wenn man aber gesagt hat: wo bie Ruffen geftanben batten, ware alles vernichtet und verheert, so ift dieß theils vollig unwahr, theils sehr übertrieben. In und wieder auf dem Lande ist durch Rachlässzeit Fener entstanden, und die Cofaten haben auch wohl hie und da etwas mitgehen heißen, aber allgemein und mit Bewissigung der Officiere ist dieß nicht geschehen. Die Städte (besonders Ronigsberg) haben von den Ruffen vieles Seld gezogen, und es ist hier jest noch mehr Seld vorhanden, als vor dem Kriege. In Friedland sagte mir ein Justipath: die Ruffen hätten diesen Ort in Aufnahme gebracht.

## Meun und brepßigster Prief.

Granbens.

Diese Bestung, ihre Belagerung und Bertheibigung, und die Unterhandlungen, von Lucchefint und 3aftrow eingeleiter, welche sich hier, da ber König ben Waffenstillstand nicht ratificirte, zerschlugen, waren mirfehr interessant.

Ueber bie lettern theile ich Dir mit, was mir Freund B. fagte:

Die Schlacht bom 14. Oftober mar, ungtachtet ber mutboulften Anftrengung ber Armee, fo ungluctlich für die preußischen Baffen ausgefallen, bag ben feindlichen Deeren ber Weg jur Sauptstadt und in bas Serg ber Monarchie gang affen ftanb. Der Ronig murbe baburch bewogen, einen Baffenftillftand angutragen. Er buefte fich bafur um fo mehr eine gute Aufnahme berfprechen, ale er noch mabrent ber Schlacht einen Brief boll friedlicher Meufferungen vom Raifer Rapoleon erbalten batte. Es wurde aber biefem Untrage after Ehr gang verfagt, woferne ber Ronig fich nicht zugleich in angemeffenen Aufopferungen, als Grundlage bes Rries bens, verfteben murbe. Der Ronig, ber bie Groffe bes - Anglucks und ber Gefabren, benen feine getreuen Unterthanen unvermeiblich ausgesett maren, in ihrem gangen Umfange überfat, und eine augenbliefliche fichere Rettung ber entfernten und unfichern Wieberberffellung bes Baffenglude vorzog, entfolog fich auf ber Stelle zu'fo

großen Anfopferungen, als mit Erhaltung ber Monarche in ihrer Celbfistandigkeit nur irgend bestehen kannten, und faudte den Stantsminister Marquis Lucchefini bereits am 18ten Atober mit hinreichender Bollmacht in das hauptquartier des Kaisers und Konigs ab.

Diese Aufopferungen, welche der Konig gleich auf ben erften Bericht bes Marquis Lucchefint, dem er nun ju Beförderung des Seschäfts den Generalmajor v. Zaftraw juochnete, eingewilligt hatte, waren auch ben Wortheilen, die der Feind durch das Gluck eines einzigen Lages errungen hatte, so angemessen, das folche schon iam zoffen Oktober von dem gogenseits zu den Unterhandlungen beauftragten Grofimarschall des Palasis Durwe femilichals Grundlage des Friedens angenommen purden.

Auf biefe Sundlage Gilte ber Friede felbft offne Zeitverluft abgeschloffen werden, und ber Ranig that auchwirklich seinerseits schon alle erforterlichen Berfügungen, um bie verabrebeten Friedendhebingungen unmittelbar nach bem Abschluffe erfüllen zu laffen.

Jendfeligfeiten einzustellen, und ließ durch seine hie zwichteigenten einzustellen, und ließ durch seine hetere picht, nur die ethaltenen Bortheile unausbaltsam viefelsen, fondern auch die von allen toniglichen Truppen entsbliften Provinzen an der Oder und Warte überschwemsten. Pomohl diese Provinzen als die Dauptsicht mußgen, also nach alles Ungemach des Arisess ampfinden.
Im Jempsquartiere des Kaisers muste sogar 4 Angenach Annahme der Spiedensbedingungen eine verführerische Protlamation zur Insurection in Südpreußen geschricht, verbraitet und die Insurection salbst auf manspielsstige Weise arrens. Understähn salbst auf manspielsstige Weise arrens. Understähn sie samblichen

Eruppen gelangen konntep, nahm man bas königliche Eigenthum weg, legte man auf die königlichen Raffen Beschiag, und versuchte man sogar die königlichen Diener gegen ihren dem Rönige geleisteten Eid dem Feinde zu verpflichten.

Diefe Thatfachen erregten ichon Beforanif, bag es bem Raifer mit bem Abichluffe bes Friebens, auf ben Brundlagen, worftber man fich geeinigt batte, fein Ernft fenn modte. Die rafflofen aber vergeblichen Bemubungen ber foniglichen Bevollmachtigten, ben Raben ber Unterhandlnugen nicht abreiffen ju laffen, verriethen dies noch mehr, bis bie ausbrudliche Meuferung, "bag ber "Raifer die Lage, morin Preugen burch die ungludliche, "Schlacht vom 14ten verfest worden, benugen muffe, - um feinen Krieben mit Rugland und England ju fchlies "Ben", gar teinen Zweifel mehr übrig lieft. Die forme lich abgeschloffene Friedensbafts murde nun gang und gar ben Seite gefett, und fatt beffen frangofischer Seits ein Baffenstillftand vorgeschlagen, beffen Bedingungen, gerade in dem Augenbliete, wenn mon fich barüber ges einigt zu baben flaubte, mit jedem neuen Bortheile, ims mer noch barter gemacht wurden.

Rach so vielfältigen, immer wieder vereitelten, hoffnungen, glaubten die königlichen Bevollmächtigten endlich am 16. November, den allgemein bekannten Waffenstillstand abschließen, und dadurch die immer stelgenden Forderungen des Feindes fixiren zu muffen. Diese Afte wurde von der bekannten officiellen Erkläs rung des kaiserl. königl. Ministers der auswärtigen Angelegenheiten Fürsten von Benevent begleitet, des ren Inhalt klarer als alles Borbergehende bewieß, daß. Prensen sich vergeblich schmelcheln wurde, wenn es nur die entfernteste Hoffnung nahren wollte, selbst gegen die ungeheuern Opfer, die der Wassenkillstand ihm auferlegte, den Frieden zu erhalten. Wenn der König sich aber auch dieser Possung hätte überlassen wollen, so kand es nicht mehr in seiner Macht, die unter andern darin enthaltene Bedingung wegen des Kückmarsches der russischen Armeen zu erfüllen. Denn da die französischen Truppen während der Unterhandlungen selbs die gegen die Weichsel vorgerückt waren, so war nichts mehr im Stande die russischen Armeen, die nun ihre eigenen Greuzen bedrohet sahen, in ihrem Marsche aufzuhalten.

Es blieb also dem Könige gar teine Wahl. Er ninfte dem Waffenstillstande, den der Großmarschaß Duroc am 22. Rovbr. nach Ofterode in das haupts spartier des Königs überbrachte, seine Rasisscation verfogen. Nur das Einzige blieb ihm, um auch das Unmögliche für den Frieden zu versuchen, noch übrig, die Posse zu St. Petersburg und St. James einzuladen, fich mit ihm über die Grundlagen eines mit dem Kaiser Napoleon zu unterhandelnden allgemeinen Friedens zu einigen. Dieß geschah denn auch, und in der, wiewohl nur entsernten hoffnung, eines gläcklichen Erfolgs dieser Demarche, rief der König den Marquis Lucchesinit nicht aus dem Hauptquartier des Kaisers und Königs zurück.

Indem der König auf diese Beise, alles was in seiner Macht gestanden, erschöpfe hat, um dem fernern Bintvergießen ein Ziel zu segen; so ift er auf der andern Selte auch nicht minder unabläßig beschäftige ge-

weffen, bie Mittel gum Biberftanbe, bie bie Borfebung feinen Sanben anvettraut bat, vorzubereiten. mit allem Mothigen verforgren und hinreichend befesten Beffungen Steftin, Cuffein und Magdeburg von den Souberneurs und Commandanten auf eine unverantwortliche Beife bem Seinde übergeben worben, fo murden bie übrigen Beftungen bes Landes, befonders die an ber Beichfel, aufs Schleunigfte in ben befimoglichften Bertheis bigungeftant gefest, und entichloffenern und zuverläßigern Befehlshabern anvertrant, glaubend : Die übrigen in ben Provingen an der Beichfel und Barte gestandenen Reibtrappen marben fich mit ben gabtreichen, geubten und taptern Beeren, Die ber treue Freund und Bunbedges noffe des Ronigs, Raifer Alexander, ju feinem Beps ftand batte berbepeilen laffen, vereinigen. Mabrend biefe vereinigten Eruppen ben Beind befampften, wurde ein neues Deer, bas man ju fammeln angefangen, fo jablreich als möglich jufammengebracht, geubt und jum Rriege ansgeruftet merben. Daben vertrauete ber Ronig auf die Unterftugung ber Mation, die ben flebenjahrigen Rampf gegen fast gang Europa ruhmvoll bestanben hat, ·und nicht verzweifelte, noch mantend wurde in der Treue gegen ihren Ronig, als bamale, mie jest bie Saupts fabt und ber größte Theil bes Reichs in Die Gewalt ber Feinde gefallen maren, Die vielmehr in den groften Sturmen und Gefahren mit einer Festigfeit und Uners schrockenheit ausdauerte, bie ihr bie Bewunderung der Dit. und Rachwelt erworben haben. Es galt mebr als bamals, benn es galt ben Rampf fur bie Erhaltung alles beffen, was ber Ration ehrmurbig und ber Menfch. beit beilig war. Mur fur Unabhangigfeit und Gelbftfans

Digfeit bat ber Ronig Die Baffen ergriffen. war die Mehrheit der Ration überzeugt, und ber Berfuch gelang nicht, folder biefen Glauben zu nehmen. In jenem Rampfe fand Preugen allein, ober boch ohne bee bentenbe Unterflugung einer anbern Dacht, gegen bie erften Dachte Europens. In diefem butfte es auf ben Benftand bes machtigen und geofimuthigen Aleranbers rechnen, ber mit feiner gangen Dacht ju beffen Erhaltung aufftand. Breugen burfte in biefem großen Rampfe nur ein und baffelbe Intereffe mit Rugland baben. Benbe mußten miteinander fteben ober fallen. In fo inniger Bereinigung bepber Dachte, ju einem fo beiligen Rampfe, gegen einen Beind, beffen Dacht fcnell ju einer so großen Sohe angewachsen ift, daß er feine Schranten mehr anerfennen barf, burfte ber gluckliche Ausgang nicht zweifelbaft fenn.

Ausbauer in der Gefahr, nur diefe allein, nach bem ruhmvollen Benfpiele der Woreltern, fiegte und führte unfehlbar jum Siege."

Bas fagft Du zu bem geaußerten Zutraun des Ronigs, sowohl zu ber Nation, als zu ber ruffichen Alliang?

Schlecht ift er dafür belohnt worden. Armer Ros nig! ungläckliche Königin! Der größte Theil der Nation, der gebildet war, hat euch verlaffen. Der große Paufen kann nichts machen, wenn jene nicht vorangehen; sie find aber hinten geblieben. Wenige Ausnahmen gablen wir von jener Regel.

Dabin gebort ein Mettelbeck in Colberg, ber Raufmann Deftreich in Braunsberg, ber milbe Bep-

trage für die Wittwen und Waisen ber gebliebenen Soldaten sammelte, und für fich 5000 Athler., schreibe fünftausend Thaler, zeichnete, und einige andere oben Genannte.

hier fant ich ben alten, braben General Courbiere, ber Grandenz vertheibigte. Seine Vertheidigung mar musterhaft.

Unterm 10. May, melbet die Königsberger Zeitung, machte die Befahung unter seiner Leitung einen Ausfall, wodurch 3 Bataillon hessen gefangen, und eine Convop mit Lebensmitteln und 1000 Ochsen eingebracht wurden. Den 11ten aber steuerten Schiffer mit 3 Schiffen voll Reis, Cassee, Zucker und Geld, statt nach Dirschau, nach Graudenz, mit Gefahr thres Lebens und Eigenthums. Das sind Patriofen!

Welch ein fuges Vergungen murbe es mir gewähren, wenn ich viele Bogen mit folden Beweisen von Baterlandsliebe anfullen konnte!

Die Königsberger Zeitung No. 20. enthalt auch noch folgende Anethote:

Ein schwarzer hufar, der turflich von ben Frangofen gefangen wurde, lieferte durch seine Retheit im Untsworten, ein Penbant zu jener befannten Unetbote, wels
che uns vom siebenjährigen Kriege aus ber Erzählung
bes herrn von Urchenholz befannt geworden ift:

Man führte ihn namlich vor den Befehlshaber der feindlichen Division in Elbing, der ihn recht gutig empsfing und sich außerte, daß er sich freue, einen von den braven schwarzen husaren zu sehen. "Ich wurde teinesswegs," war die Erwiederung, "in ihre Gesangenschaft gerathen sepn, wenn ich nicht das Ungluck gehabt hatte,

baß ich mit bem Pferbe gestürzt mare." Auf bie Frage, wie viel sein König von biesen schwarzen husaren Regimenter hatte, antwortete er: "viere," Das scheint seine Richtigkeit zu haben, außerten die frangosischen Officiers: deun man hat sie allenthalben auf bem Palse.

Der französische Officier, der ihn gefangen genommen harte, gab ihn wegen der Freymuthigkeit, die ihm gestel, die Erlaudnis, nicht allein mit seinem Pferde überall umberzureiten, sondern auch solches behalten zu konnen. "Sie beweisen mir sehr viel Zutrauen," sagte der Dusar, "aber ich würde es mir, wenn ich Gelegenheit sinden sollte, doch nicht versagen konnen, einen Versuch zu meiner Befrehung zu wagen, weil ich es nur als das einzige Glück halte, wenn ich mieder zu meinem Regimente kommen könnte.

Das man frangofischer Seits bem schmarten Jusarepregimente überhaupt sehr viel Achtung jugesteht, hat
seine Richtigkeit. Das Renomee, welches sich bas Resignent durch seine besondere Auszeichnung im stebenjähzigen Kriege erwarb, und wodurch es sich bep ber franzöklichen Armee damais so fürchterlich machte, wird burch neue Beweise von Muth und Kühnheit bestätigt, nud es zeigt ben jeder Gelegenheit, daß es des ältern Rangens würdig ist.

Dem portrefflichen Corps Officiers ist es gelungen, ben ehemaligen Seift bes Regiments wieder in ihren Quigren ju erwecken. Als die allgemein sanctionixte. Bedingung der schwarzen husaren steht es fest: daß 19 Many sich ohne weiteres Besinnen auf einen viermal überkegenen Feind stürzen. Die Chasseurs 2c. haben ihre interessante Besanutschaft gemacht, und die Behutsauteit

mit der fie beståndig gegen folche ju Werte geben, beweift, daß fie sich die schwarze Farbe und den Lobtentopf gemerkt baben.

Das fcmarze Sufarenregiment bat fich feiner Stammvater murbig gezeigt.

## Biergigfter Brief.

Braubeni.

Freund S. hat mir folgende Rotizen aus Ronigsberg mitgetheilt, die ich, ba fie interessant find, Dir sogleich mit sende:

Rönigeberg,

Du verlangst von mir einige Rachricht über ben Bintel ber Erbe, in welchem ich mich jest befinde, und ber nun wohl nach bem, mas fich hier ereignet, aufges bort bet, fur bie Gefchichte ein Wintel zu fenn, es aber nichts bestoweniger auf ber Stufenleiter ber Cultur fur immer bleiben wird; es fen benn, bag eine mehr als politifche Revolution, eine Revolution ber Ratur, biefen gelahmten Geelen Schwungeraft, biefen noch bagu febr vernachläßigten Rorvern Geift, Diefem ewig traben Clis ma einen beitrern Simmel, und ben Menschen, bie unter biefem beffern Simmel wohnen, auch andere Mabrungemittel ertheilte. Bon biefem Gingange, mein greund, taunft Du Dir allenfalls prognoficiren, mas Du ju erwarten haft, wenn ich Dir, meinem Berfpreden gemag, ein Bemalbe ber Beit entwerfe, wo bie gewandtefte Ration mit unferer plumpen, ichwerfälligen,

unbeweglichen, blepfchweren Menfchenmaffe gufammen traf.

Die Schlacht von Auerstädt mar gefchlagen. aber in biefer Schlacht, - pielleicht einer ber folgereichften in ber Rriegsgeschichte bes altern und neuern grantteiche, - ber verlierende, mer ber gewinnende Theil gewesen fen? barüber vernahmen wir nicht eber etwas, als bis wir Alles, mas uns fonft von ber Spree ber. dominirte, in febr fle'nlautem Zone ben und antommen faben, welcher aber nach Berlauf weniger Tage fich wieber in ben boben überlauten Con ummandelte, ben mir ehebem von ihnen ju boren gewohnt maren. Den erften Rachrichten zufolge maren Laufenbe von Frangofen ab. gefchnitten, febr bedeutenbe Generale zu Befangenen gemacht, große Artillerieparte erobert, bie frangofische Armee vollig berontirt. Diefe Rachrichten batte ein Com rier, ber, wie es bieß, nach Rufland ging, biebet gebracht. Ein St. von R., ber erfte, welcher bavon Runde betam, eilte ing Theater, und vertanbete aus einer Loge berab dem verfammelren Bublifum biefe froben Berichte; allgemein perbegitete fic ber Jubel; man rief bem Ronige, wie feiner braven Urmee, ein lautes Bivat. Rriegelieber murben gefungen; ber grafte Theil ber Juschauer verlief fich in moglichster Gile, diefe Giegestunden in ber Stadt auszubreiten, und die erfte Racht mar lebenbiger, ale fonft manchmal bie Tage bier find.

Allein schon ber kommenbe Lag erregte mancherlen Zweifel, die sich- einige Lage erhielten, jedoch und aber noch nicht alle hoffung nahmen. Bar einer ansehnlichen, zusammengebotenen Bersammlung wurde die Ariegs-

erkidrung, so wie der Aufruf an die Armee verlesen; Privatbriefe, die uns noch immer mit hoffnungen schmeischeiten, wurden mitgetheilt; der Verlust des Prinzen Louis, welcher in der Schlacht gefallen war, und durch seinen heldentod den Ausschlag des Siegs gegeben has ben sollte, wurde mit den unzwendeutigsten Aeußerungen der Rährung und des Nationalstolzes gesepert. An eisnem öffentlichen Orte beging ein einfaltiger Mensch die Anvorsichtigseit, deh so viel allgemeiner Theilnahme auszurufen: Aber mein Gott! was ist denn an so einem Prinzen gelegen! Und in demselben Augendlicke lag er vor der Thure.

Go lebten wir funf Tage in feliger Ungewiffheit ich fage mit Borbebacht: feliger - benn bie Gemiffs beit, welche barauf folgte, war bochft unfelig! nach diefen im Freudentaumel verfloffenen funf Lagen marb es jur fovertlichften Gewigheit, daß von fenen Rrobfinn verbreitenden Machrichten gerabe bas Gegentheil gefche ben, bag der größte Theil unfrer Urmee verlohren fen; Manner, auf welche ber Staat all feine hoffnung ges fest hatte, entweder tobt ober gefangen genommen, ober jum fernern Rriege untuchtig gemacht worden; bag uns fre Artillegie, unfre Gewehre in die Bande ber Behide gerathen; daß Dagbeburg, Stettin, Cuffrin fich erges ben batten, und bie Refte unfrer Urmee nicht in Deroute, fondern vollig ohne Oberhaupt und 3mecf, ohne Ordnung und guten Billen pon der Saale an bis jur Dber berumirre!

Won dem Ronige felbff, welcher gleich nach ber unglucklichen Schlacht bie Armee verlaffen hatte, mußten wir fo wenig, ale von ber Ronigin, ob fie lebten, und

Die Mathe bes Louiss, to wie defige mo fie lebten. feiner Minifter, welche eben fo fcnell von ibm entfernt maren, als er von bem heere, fammelten fich nach und rrach ben uns, nicht, wie es in Diefem hochkfritischen Beitpunfte an ber Orbnung bes Lages gemefen mare, Die Propingen, welche ber Reind noch nicht inne batte, m inforgiren und armiren: fonbern, wie es lebien, une und allen Duth ju nehmen, welcher fich bie und ba noch regte, und ben Funien auszulofchen, ber noch in ben Seelen einzelner entichloffenen Breufen und Richt. preußen Rlammen werben zu wollen fcbien. Bureaus, von ihren Angestellten (employes) famen immer bie beunrubigenbffen Rachrichten. Micht zufrieben, alled, was fich braufen begeben batte, ober fich batte begeben follen, gefliffentlich bon feiner ichmargeften Seite barguftellen, conjectueirten fie felbft auf bie Butunft nichts als lingluck auf lingluck; und fo richtig fie leiber auch eintrafen, biefe Borberfegungen, fo mar es boch nicht nur unpolitifc, es war fogar ftrafwurdig, in folder Beit, unter folden Umflanden, unter einem folden Bolte folche Muthmagungen laut werben ju laffen, welche ju nichts bienen tonnten, als in entnerben und eine lammsartige hingebung bervorzubringen. Gine Tenbent, welche manche neuere pottifche Schongeifter im beabficheigen fcheinen, bie fich bort in ihren Buchern und Buchleins allerbings recht bubich ausnehmen mag, welche aber nie an ibrer Stelle ift, wenn vom Retionalwohl und Rational. rubm die Rebe fenn mug.

tem Borbebachte. 3war weiß ich recht gut, bag ber Ands beuft "ein folche it" nicht immer etwas fchlachen bei

beute, wie murbe man fonft fagen: Ein folcher Mann fonnte bief thun? Aber bier ift bas "ein folches" in bem entgegengefesten Ginne ju nehmen, bier beift ein foldes Bolt ein Bolt, wie bas unfrige ift, und wie man es felbit feben muß, wenn man es richtig beurthei. Rleinmuthiger tonnen teine Bewohner einer Stabt gewesen fenn, als bie von Renigeberg, und feine Stadt bat bennabe fo wenig von dem Unglude bes Rrieges getragen, ale gerabe Ronigeberg. Den Beweis bieles Capes fordre jest noch nicht von mir; fpater werde ich an bie Stelle fommen, wo er Dir, wenn ich ibn auch ohne Strenge fubre, beutlich einleuchten wieb. ungeachtet maren bie Ronigsberger bie mabren Antipoben ber Wiener, wie wir fie benbe im lettern Rriege gefuns ben baben. Der Biener jubelte bep bem fleinften errnngenen Bortheile boch und laut, und fuchte fich und feinen Mitburger, felbft ben ben widrigften Rachrichten, an überreben: es fep benn boch nicht fo arg; es werbe bas Ungluck gemobnlich übertrieben; bier aber mar gerabe ber 'entgegengefeste Sinn ju bemerten. Daß den Gies genachrichten menig Glauben bengemeffen wurde, ift gu entschuldigen, ba von jebem Unfalle eine Siegesnachricht hier mar; ba immer jeder Siegesnachricht ber entgegengefeste Schreckensbote folgte. Daß aber alle traurige Rachrichten fich vergrößerten und mit unglaublicher Schnelle fortwalzten, ba im Gegentheile bas wenige Erbebende, mas uns gufam, wie ein fleines Bachlein gwis fchen Geftruppe fich langfam fortschlich, bas mochte mes niger ju entschuldigen fenn. Gar nicht ju entschuldigen ift es aber, bag gerabe aus bem Munde foniglicher Beamten nichts als Unglud unter biefem Bolfe verfundigt

wurde; benn ju gewiffen Zeiten, das wirft Du mir eins gestehen, muß die Wahrheit bekleidet werden, daß des Schwachen Auge ihre Naktheit nicht gewahre, und sich darüber ärgere. So weit aber sahen diese Herren nicht, und wenn ja einer von den wenigen Muthvollen, dieman gewöhnlich hier die exaltirten — oft die versschroben en Repfe nannte, einem dieser Schaudergerüchte zu widersprechen wagte, so war immer die im kläglichsten und jammervollsten Tone von der Welt hingeworfene Antwort bes Philisters: Sie können es glauben, ich habe es aus guter Hand; Herr Kriegsrath U.—, herr Finanzath B.— haben mir es selbst gesagt.

Die fich taglich mehr aubaufenben Berliner, Die, tros ibres jest wirflich prefaren Buftantes, bennoch bon ibren Forberungen nichts abließen, und in einer von ber Ratur wenig begunftigten und von ber Regierung viel leicht oft verfannten Proving immer Berlin und Berlin ums britte Bort im Munde führten, und uberall ibr liebes Beelin vermiften, biefe Berliner nun maren eben auch nicht geeignet, ben Muth ju weden. Die Eile, mit welcher fie gefloben waren, bie Unordnung, in welcher fle bier anfamen, bie fleinliche Bergogenheit, mit ber fie bie entbehrten Bequemlichkeiten vermiften, bas emige: ad Berlin, Berlin ift boch gang ein ander Ding, erreaten ein mitleibsvolles Lacheln ben benen, Die noch lachen tonnten, und angstigten bie anderen noch mehr. Der fleine Dottor, ber, um immer im Wiberfpruche mit fich felbft tu fteben, in feiner nichtpolitifchen Zeitung gu volitifiren begann, fam bier gang infognito an, lebte infoguith, und war, trot feiner freimuthigen Acuferungen, vie er, the bas Rriegdungewitter begann, in feine verseimmte Trampete gestoßen hatte, der erste, welcher bep der ersten Annaherung des Feindes gang intognito abreiste. Der mustfalische Politikus oder der politische Musstus, welcher, troß seiner bophelten Eigenschaft, als Salz und Musstdirektor, in seine Reben und Sandlungen weder attisches Salz noch Sarmonie zu bringen vermochte, kam ebenfalls hier an, sichtete ebenfalls auch, und zwar in die Bestung Danzig, von wo er, nach der Uebergabe berkelben, im größten Infognito wieder hieber kam, nachdem er sich während der Anwesenheit der Brauzosen in Memel aufgehalten hatte; vermuthlich um ersorden in Memel aufgehalten hatte; vermuthlich um erstorden, wie es sein Unglücksgefährte in der Celebrität — der kleine Doktor — schon gethan hatte.

Unter allen biefen nichts weniger als bebeutenben Aluchtlingen berrichte unglaubliche Bergagtheif, Bermirs rung, Mangel an Gemeinfinn, und mas alles jum Gefolge biefer nicht lobensmurbigen Eigenschaften gebort. Mehrere tabelten laut und offentlich ben Ronig, baff er nicht gleich nach ber Auerftabter Schlacht Friebe gemacht batte, um bamit fie ihre Berliner Bergnugungen, ihre Lotterien, ihre lieben Kreunde und Kreundinnen, ihre Befellschaften, ibre Pferdeparaden des Berliner Theaters, ibre Weinfeller und Ruchengewolbe ungeftort batten be-Ware ba auch nur eine fuchen und genießen fonnen! Spur bon Aufopferungevermogen gu finden gemefen, nur ein Gedante von Unbanglichkeit an bas Baterland und Dergeffen feiner felbft! Endlich aber tam ber Generallieute. nant von Ruchel, - noch fcwer vermundet, - bier an, und murde mit lautem Enthusiasmus von benen aufgenommen, melde bes Entbuftasmus fabig maren, bie feit

bem Ausbruche bes Rrieges auf ihn ihr Ange gerichtet hatten, und jest noch in ihm den Retter des übrig gebliebenen Theils von unferm Baterlande zu erblicken wähnten. Som folgte bald ber Ronig felbst. Die Franzosen waren über bie Weichsel gegangen, und der Rriegs, schauplaß schien sich unsern Gefilden zu nahern.

Bon ber Reise bes Konigs muß ich Dir eine Anetbote ergablen, Die ich and bem Munde eines Officiere babe, welcher neben seinem Wagen ritt:

In einem Dorfe, welches ber Wittme eines fcon feuber verftorbenen Officiers geborte, murden die Pferbe umgefpaunt. Die Befigerin beffelben ftellte fich mit ihren benben Rraulein Sochtern an ben Weg und nabete bem Roniae. ifin fragend: ob er nichts von ibren Gobnen, Die beb ber Armee maren, mußte? Raturlich mar bes Ronigs Antwort: Rein! .. Gire! fie find Gen bem und bem Regimente, wo bad Regiment ift, werben Ihro Dajeftat boch wiffen?" Ein abermaliges, etwas verbruflicheres "Rein" erfolgte. "Ich Gott, wir haben recht geweint, baft es Ihro Dajeftat bis jest fo fchlecht ergangen ift, und bitten Bott taalich in unferm Gebete, bag es Denfelben funftig beffer geben moge." \*) - Go ubel aus. gebruckt biefe Dennung auch mar, fo ift boch bie gute Mennung unberfennbar, und um fo rubrenber, je undefunftelter fie fich aussprach.

Ruchel hatte fich endlich in so weit erholt, baf er feine Stelle als Gouverneur ber Stadt und Proving anstreten konnte. Schon an bem erften Lage, als er bie Parade befuchte, ließ er mehrere ber juruckgekommenen

<sup>\*)</sup> Sonnte aber in dem Ronige nur ein bochft unangenehmes Gefühl wecken, wenn es anders mahr ift.

Officiere, Befonders aber die eines gewiffen Corps, bad! gang gewaltig einberftolgirte, giemlich unfanft an. Dicht leife, laut rief er ihnen jn: "Auf ben Strafen berumjagen, Champagner trinfen, garm machen, bas macht ben Solbaten nicht aus. Steben, einbauen, bormarts geben, und nicht jutuck fagen, bas forbere ich fcon bom Purschen, und um fo eber vom Officier!" - Ginem Diefer herren mochte ber Reberbufch locker geworben fenn, er griff alfo barnach. "In bem großen Reberbufche," fubr Rachel auf, "flectts nicht; bier, bier" - (inbem er fich eifrig an die Bruft fcblug, feine taum gebeilten Bunben vergeffenb,) - "bier muß ed figen." Do biel in Gegenwart ber Sunberte von Bufchauern burgerlichen Standes, ben ber obnebief großen Spannung gwifchen bem Militair= und Civilffande gut gethan war, laffe ich babin geftellt fenn; baf es aber nichte fructete. weiß ich mobl: benn eben biefe Berren jogen fich ben mebreren Gelegenheiten fo fonell gurud, bag fle in ber Gilt ihrer Retirade - wie fie Balow frenlich baben will, und ber größte Belbberr bes Jahrhunderts fle prattifch nbt - unfere eigene Infanterie über ben Saufen ritten! - Was ermattete man nicht von Ruchel? - und wie wurden biefe Erwartungen etfullt? Doch auch barübet erft fpater ausführlich, weil es erft fpaterbin an feinem plage fieben wird. Nur fo viel im Voraus: Ich werbe, ich tann nicht fo viel Bofes von Ruchel fagen, als manche gern horen, weil fie nur nach bem Geborten urtheilen; als andere gern frechen, weil fie bas Borges fcwatte ohne eigene Beurtheilung nachfcmagen. glaube ja nicht, bag ich feinen Partifan machen werde; benn mare ich auch ja baju geeignet, Die Babrheit ber

Anbanglichfeit aufzuopfern, fo wurde mich von Partifan-Schaft, wenn ich bes Bortes mich bedienen barf, bas Mollenborfiche Bartifancorps, wie fein Stifter Regent und Bertrummrer es nannte, abhalten, irgend etwas ju thun ober zu fagen, mas mich in Affociation - mar'es auch die Affociation ber Ideen, Die entferntefte und berwandtefte, die es geben mag - aus bem Worte Partis fan beingen tonnte. Alfo, ich bin nicht Ruch els Berthelbiger; eigne mich auch in feinem Ralle bagu, ba ich mur ju beutlich einsebe, bag ich mich, fo wie bunbert andere, in ibm geiret baben fann; - aber ich bin eben fo wenig im Stande, in bas allgemeine Gulengebeul ber Menge gegen ibn einzuftimmen, eben weil es Gebeul ber Menge ift, bie oft von Gigennus, Unwiffenbeit und anbern noch verächtlichern Triebfebern angeregt, Doch' über alles biefes an feinem Orte.

Um diese Zeit war es, als einer der thatigsten Patrioten unsers Lantes, der H. v. H. B. dem Könige einen Plan zu einem allgemeinen Aufgebote barlegte. Das Gerücht davon verbreitete sich sehr bald, bewog mehrere junge Lente aus guten Familien, selbst Hausväter, die Bequemlichkeiten des Ledens nicht achtend, und energisch genug die kleinern Pflichten für Häuslichkeit und Familienwohl dem Triebe, fürs angewandte große Ganze thättig zu senn, auszudpfern, sich freywillig und in nicht uns bedeutender Anzahl zur Ausnahme in dies projectirte Corps zu melden. Förster und Förstersöhne, alle herrsschaftliche Jäger der Städte, wie des Landes, waren ers lesen, das Schäpencorps dieses allgemeinen Ausstandes zu formtren; — aber — es erhielt die känigliche Sanestion

tion nicht \*), und furz darauf, als ber Felnh die Beichfel paffirt hatte, fich und eilig naherte, und alles vor fich her zurudbrangte, ba war der Zeitpunkt vielleicht verafcwunden.

Der Sieg ber Ruffen bep Pultust wurde feierlich verfündigt; bald barauf aber tamen die entgegengesetten Nachrichten bier an, und die Vorsicht der Polizen, welche einen frenlich hochgeschraubten, aber doch von Vasterlandsgefühl, von Achtung für die Person einer von feilen Scriblern gemißhandelten, des besten Looses der Welt würdigen Monarchin herrührte, sehr übel aufgenommen hatte, bewährte sich. Der Monarch und die Monarchin entsernten sich mit ihrer Familie nach Memel; der Zeitpunft der Eplaner Schlacht war gekommen.

Bermuthlich haft On die Bulletins der drey friege führenden Mächte über diese Schlacht gelesen. Jede ders selben schreibt sich den Sieg zu — aber was soll bier entscheiden? Die Menge der Gebliebenen? — Dier soll, nach den einstimmigen Berichten des ruffischen und preussischen Militairs, so wie der Sinwohner von Eylau, die Mehrzahl auf Seiten der Franzosen sepn. Oder die Beschauptung des Wahlplages? Wenn dies entscheidet, so bat Rapoleon die Schlacht gewonnen; denn nicht nur, daß die Franzosen Eylau noch neun Tage behaupteten, und ihre Todten begraben ließen, rückte sogar die Abantgarde derselben die Jessau und Mannsseld, nicht vollig zwen Meisten von Königsberg, vor, und die Russen sogen sich bis an und in unfte Mauern zurück. Se es die dahin fam, herrschte die größte Lebendigkeit in unserer Stadt. Der

ķ

<sup>\*)</sup> Mur ein großer allgemeiner Aufftand tounte Preufen 2906, fo wie Frankprich 1792, betten.

III. Band.

Ing ber ruffischen Verwandeten jog auf Wagen und Schitten in unabsehbarer Reihe hier ein. Jum erstensmale erblicken wir französische Kriegsgefangene in größerer Jahl; die gefürchteten Abler dieser Legionen zogen, fart angegasst, friedlich hier ein, und waren, ehe sie mach Rusland transportirt wurden, einige Tage auf der Hauptwache zu sehen. Die Kriegsgefangenen wurden, was gefund war, auf der Stelle weiter transportirt; was kennt war, hier zur Pflege untergebracht, und — ich glaube nicht, daß einer derselben über seine Berpstes ger gestagt haben wird. In seiner Zeit will ich Dir eine hieher gehörige Anesdate erzählen, die für Geber und Empfänger eben so ehrenvoll, als wirklich rüherend ist.

Ald ber Ronig bieber fam, wurben bie Bimmer in ber bis jest unbewohnten Refibeng aus einigen Saufern ber angefebenften Ginwohner moblirt. Ale die Annabes rung ber feindlichen Urmee bie Abreile bes Monarchen und feiner Bemablin nothwendig machte, fandte ber Daaiffrat eines feiner Mitglieber ab, bie Richtigfeit biefet Mobeln an unterfuchen, bamit jedermann bas Geinige mieberbefommen fonnte. Die Ronigin mar abgereift; aber ber Monarch war noch ba, als die Zimmer burchfucht und bas Borbandene aufgezeichnet murbe. Mis der Rath bie Thure eines Zimmere offnete, ben Monarden barin gewahrte, und bas Unfdickliche feines Auftrages vielleicht fühlen mochte, warf er schnell bie Thure wies ber ju und eilte bavon. Das Unerwartete eines folchen Auftrittes mochte ben Ronig fiberrafcht haben; er offnett fchnell bie Thure wieber, um zu feben, wer ba gewefen mare, aber eben fo fcnell mar ber Sefcaftetrager burch

eine zweite entwischt. Im britten Zimmer erft holte berRonig ihn ein, und auf beffen Befragen, was bas alles bedeute? entledigte fich der zitternde und bebende Rath feines Auftrages. Naturlich mußte der Monarch über eine solche, am gelindesten — feltsam — zu nennende Procedur aufgebracht werden, und reisete duber ziemlich ungehalten von bier ab.

Bir maren noch voll ber greube übet ben errungenen Giege und welche Bruft, Die nur einiger Empfindung fabig war, batte nicht bochauf fchlagen follen? 'Roch tonten bie Ramen Leftot und Bennigfen empor burch bie Bufte, als auf einmal bie Lage ber Dinge eine gang anbere, vollig entgegengefeste Richtung befam. In Debs flagen vermanbelten fich bie Freudenlieder, neue Thranen entfloffen bem Baterlandsfreunde. Die tuffifche Armees eben bie Armre, welche ben glangenden Sieg, wie es bieff, erfochten; ben Rern ber franzolischen Urmee vernichtet Baben wollte, jog fich in bochfiet Gile guruck. Bu mebe ale gwanzigtaufend Bleffirten und Rranten tamen nun noch einmal fo viel, auch vielleicht noch mehr gefunde Bennigfen tam mit feinem Ctabe in unfre Rrieger. Stadt; bit Armee bipruaquirte por berfelben; Die Offia ciere aber, wie bas gewohnlich ber Sall ben bet ruffia fchen Armee fenn foll, befanben fich in ber Ctart. Das Reuer ber Ruffen brannte in ungeheuern Daufen eine Meile rund um bie Stadt, und machte bie Racht jumi Tage. Es war ein fürchterlich fcones Schaufpiel, Diefe Wachtfener von ben Stadtrodllen, Die jest mit Ranonen bifpicte maten; angufeben, wie fie ben gangen Dorigone rotheten, und in ben erften Rachten, ebe wir biefes Une blickes gewohnt maren, einen fernen Brand muthmaken

lieften. Tag und Racht murbe in ber ichrecklichften Stabreszeit geschangt, und alle Anftalten getroffen, als ob ber Reind ichon vor ben Thoren mare. Wirklich war aber que Hannibal ante portas, be bie Rrengofen, wie ich Dir oben icon gefagt babe, bechitens nur noch anbertbalb Meilen von uns entfernt fanben. Unerwartet, wie burch bie Berührung einer Zauberruthe, gingen bie Ruffen wieber vormarte, weil fich bie Frangofen von Eplau und ber Segend umber eilig gurudigen. Doch mar bet pormarts aebende Theil ber Ruffen bet fleinere, und noch - immer, und noch lange blieb es ben bem gleen Buffande Cobald bie Paffage offen war, jog ich mit ben erften vorwarts gebenden Eruppen nach Eplan, um biele mertwurdige Ctelle qu feben, auf welcher Laufende und aber Taufenbe ibren Cob gefunden hatten; wo ber Steppenfalmuf, wie ber feine Bewohner ber Beronne und Geine; ber Rofat, wie ber bie romantifden Befilde ber Borenden bewohnende Landmann; Die Rachfolger bes Cid und Bapart, fo wie bie Urenfel bes affatischen Iman in ber eifernen Umarmung ber Waffen binuber gegangen maren, um Ach ju einem Bolfe ju bereinigen ober bas Enbe febes 3miftes, fo wie bas Berlangen nach anbern Banben, für emig gu bergeffen.

Schrecklich hatte fich biefen unglücklichen Gegenden ber Charafter bes Rriegs aufgeprägt, und den friedlichen Landmann aus feiner Anbe aufgescheucht, ibn, der Napoleons Namen nicht einmal tannte \*), noch weuiger eine Ahnung von einer andern Nation aus einer schenern Zone hatte, die, Sod oder Chre suchend, unter den Fab-

<sup>\*)</sup> Unfere Bauern lefen keine Beitungen, und es ift Die Frage, ob dieß nicht febr gut ift?

nen des unermudlichften aller Eroberer, Die je bie Erde erzeugte, bis ju ihm hervor bringen werde.

Rreunde und Reinbe fchienen fich bereinigt zu baben. um uns bie fchwere gaft in ihrer gangen Rufle fennen gu lernen. Die bis auf anberthalb Meilen vor ber Stadt gelagerten Ruffen batten in ben Dorfern die Batten abgebeckt und abgebrochen, um fich Reuer ju machen; eines ber bringenbften Bedurfniffe in ber grimmigften Ratte. Alles, mas von Lebensmitteln ba war, hatten fle genommen, um Durft und Sunger ju fillen, und, mas ben folden Umftanben gang notfirlich ift, es murbe fechemal mehr berborben, verfchuttet, und unnug vergeubet, als fur ben Senug erhalten, ober wirtlich genoffen. Dieg brachte bie atmen gandbewohner, unbefannt mit ben Braueln bes Rrieges, naturlich gegen bie Ruffen auf; fie maren nicht im Ctanbe, biefes ber Gile, Der Unorbs nung, mit ber alles juging, und ber beftigen Begierbe, bie fo lange entbehrenden Magen ju fattigen, gujufchreis ben, was boch wirklich nur in biefen Urfachen feinen Grund hatte und haben tonnte. Doch fielen auch mit unter Buge bor, die ber gebilbeiften Denfchheit Ehre machen wurden.

Ein Rofat fam in ein Bauernhaus, und verlangte ju effen und zu trinken. Der Wirth schützte die Unmöge lichkeit vor, ihm etwas geben zu können, indem er langst schon aller Lebensmittel beraubt sen. Der Rosak, unwillig, seit fünf Tagen gehungert zu haben, und nun noch nichts zur Sättigung seines Magens bekommen zu sollen, durchsuchte die Hutte, und fand endlich unter einem Jaufen von Spänen und Reißig einen großen Arus mit Milch und einige Brode. Aufgebracht darüber, daß

der Bauer dieß verheimlicht hatte, wollte er fich erft über das Mahl hermachen, und drobte dem Bauer, ihm bann seine Nache fühlen zu lassen. Da zog der Bauer drep Rinder, die sich ebenfalls in einem Winkel der hütte versteckt hatten, hervor, warf sich mie ihnen zu den Füßen des randen Kriegers, der sich seine gefundene Beute wohl schmecken ließ, und dat ihn thränend, um dieser Kleinen willen, die sonst verhungern müßten, ihm etwas übrig zu lassen. Das rührte den rauben Krieger: Eine Thräne träuselte in seinen Bart; er wischte die Augen; stand sogleich vom Essen ab, half selbst dem Bauer, es bester zu verbergen, und warf ihm ein Goldstück hin.

Ueberhaupt bat bie Erfahrung bestätiget, bag bie Furcht vor ben Rofaten, als Barbaren, meiftentheils übertrieben mar. Gie benahmen fich im Saugen menfchenfreundlicher, edler, theilnehmenber, als die regulaire Infanterie ber Ruffen, von beren Betragen fich freplich nicht viel Gutes fagen lagt. Die Erbitterung, welche in ber ruffifchen Armee gegen bie Preugen berrichte, mag bann mobl auch bas Ihrige bagu bengetragen haben, ber Bermuftungen mehr anzurichten, als man fonft mohl bon einer beschüßenben Urmee erwarten foute. Bis auf ben gemeinften Golbaten erftrecte fich biefer bittere Sag, und außerte fich in Reben und Sandlungen, bie uns in unfern Befchugern, wie fie fic nannten, Reinbe mußten mabrnehmen laffen. Freunde waren uns fo furchtbar, In Jeffan, anberthalb Deilen von bier, als Reinbe. war die außerfte Postirung ber frangofischen Avantgarde, und auch fie batte bie Doth getrieben, unbefummert um bas Beburfaif ber Ginmobner, alles, mas von Lebensmitteln aufgetrieben merben fonnte, fur fich gu requiri-

Das Dorf mar feit bem Abjuge ber Frangofen bennabe vollig verlaffen. Das Pfarrhaus, bas jest obe fand, biente uns jum Rachtquartier. Wir quartierten uns in die Bibliothet bes herrn Pfarrers ein, wo Ritchenvater und Glaubenslehrer, Prebiger und Catecheten ibre friedliche Stelle auf ben Repositorien batten verlasfen muffen, weil biefe lettern gum Feuer verbammt murben; bas namliche Schicffal mag auch manchen Theolog gen ber verfloffenen Sabrbunberte, ungegebeet feiner Rechtaldubiafeit, eben fo gut, als feine von ibm fchon bennt Leben jum Reuer verdammten fegerifden Begner betrofs fen baben. Denn als ich in ben auf ber Erbe umberges ftreuten Rolianten und Quartanten mublte, fand ich mehrere großere Berte vereinzelt. Der Mfarrer felbft mar ben ber Unnaberung bes Reindes mabrent ber Rachtzeit nach Ronigeberg geffüchtet. Seine Schweffer, welche an ber Sicht frank lag, und ihm nicht folgen founte, lag in einer obern Stube bes Saufes; por ihr fand ein Dels ler mit Debl. welches burch Baffer gu einer Art Bren gerührt mar, und bad war feit acht Tagen bas einzige Rabrungsmittel, womit biefe ungluckiche Perfon ibr Leben friftete. Wir gaben ibr etwas Bein und Brod, und . bie Freude glangte aus ihren thranenvoken Augen !

Je weiter wir jeht gegen Eplau zu kamen, um so weniger war die Gegend verwüstet. Wenn auch von Lesbensmitteln in ben Dorfern nichtst zu finden war, so traf man doch wenigstens auf Wenschen, so waren doch mindestens die Häuser noch unbeschäbigt, und so zogen wir benn etwas getröstet über den Anblick bes Elendes, bas wir bis jeht durchwandert hatten, unsers Weges bis in die Gegend von Eplau fort. In dem während der Schlacht

vollig verwüsteten Dorfe Rlein - Sausgarten fanben wie amar, bas Schrectbild bes Ariegselenbes, bas er, einigen Ramen Unfterblichfeit ju berfchaffen, auf bie Menfchen bringt, wieder: aber ben bochften Begriff bon Elend. Roth und Jammer lernte ich mir erft in Eplan felbft in feiner gangen Bollstänbigfeit machen. Da ich eber bierber tam, als bie Sulfe von Ronigeberg anlangte, fo mar ich noch frabe genug ba, um ben Jammer in feiner fürchterlichften Geftalt ju feben. Bater maren fcon fo weit gefommen, bag fie ihre verhungerten Rinber in ibren Garten begraben batten. Un Brob, Fleifc, Bein, Bier ober Branntmein, Galg ober Sabaf mar nicht gu gebenfen. Soblaugig, mit gerfetten Rleibern, ben Bettlern abnlich, folichen Menfchengeftalten auf ben Strafen umber; in bie Saufer zu geben, war bennabe unmöglich, ba erft eben jest bie Leichen berauegeschafft maren, unb . Die bollig vertouffete Rirche fonnte ich nur burch Sulfe eines Blafchchens mit Effiggeift betreten. Die batte ich je-glauben tounen, bag ber Menfch'im Ctanbe fen, cinen folden Grad bed Elenbes ju ertragen, ohne fich ber Berzweiffung zu überlaffen. Dapoleon batte, fo fagen Die Ginmobner, bier eine Ausnahme von ber Regel ges macht, und bie Ctabt feiner Urmee Preis gegeben; und fo wurde benn auch alles gerftort, gernichtet und verborben, was ba war. Brand, Tobtschlag und Rothjucht waren verboten, und man borte alfo bavon auch nichts; bagegen aber blieb feine Thure, fein Schrant, fein genfier gang, und es ift bieg um fo begreiflicher, ba bie Frangofen und Ruffen wechfelsweife Meifter bon ber Stadt waren, und zwen Dal bas Blut auf ben Strafen floß, und die Fechtenben fich bis in die Saufer verfolge

ten. Die angefebenften Ginwohner waren, wie ber ars mere Theil, des Ihrigen beraubt, Quellmaffer ibr Trant, und eine Rrume verfdimmeltes Brod ibr Labfal. Mauchtobat, bier zu ganbe ein unentbehrliches Beburfnig, war nicht zu baben, und bie, welche an ihr Wfeifchen gewoont waren, rauchten verdorbene hopfenblatter; Glafer, Teller, Schuffeln maren gerichlagen, Bafche und Rleiber fortgeriffen ober verberbt. Geben mußte man ben 3us ftand Diefer unglucklichen Menfchen, befdreiben laft er Ach nicht. Mehrere Ginmobner waren burch bie Ungfi, andere burch Diffhanblungen getobet; viele lagen noch bor Schreden frant. Wenn Du Dir bas überbenfff, fo wird es Dir begreiflich, wenn ich Dir fage, baf ich auf bem Schlachtfelbe Erholung fand. Diefe Tobten, wenn auch manche barunter auf bie fchrecklichfte Beife verftummelt maren, hatten boch alles überftanben, mas ber Wenfch leiben fann; die unglucflichen Stadtbewohner aber fomachteten einem qualvollern Sobe, bem Sunger. tobe, langfam entgegen. Und mahrlich! mare nicht Sulfe pon Ronigeberg gefommen, biefe armen Denfchen maren in einer fo vollig erfchopften Gegenb ber Raub bes forectlicfen Elenbes geworben. Dagegen aber barf ich es fagen: bie Bentrage ber Ronigsberger an Debl, Getraite, Bier, Effig, Branntewein, Bein, Sulfenfrachten, Beffugel, Rafe, Butter, Glas ju Benfterfcheiben, Flafchen, Brint. und andern Gefdirren, Rleibern, Bafche maren beruhigend fur bie Binwohner von Enlau, mabrend beffen bie armen Bewohner von Friedland, bas gwar fpater, aber nicht viel weniger litt, ohne Unterflugung blieben. 3ch war auf bem Schlachtfelbe; mare ich bielleicht eber babin gefommen, als in die Ctabt, fo murbe

Diefer frembe, nie gefebene Unblid - und ber himmef bewahre mich, bag ich ibn jum zweptenmale erblicen follte! - einen machtigern Ginbruck auf mich gemacht haben; fo aber wieberhole ich es Dir: er biente mir gur Erbolung, fo fcredlich es auch mar, swifden awolf und funfzehntaufend Menfchen babin geftrectt ju feben. Ein großer Theil berfelben mar bon einem bunnen Schnee bebeckt. Dein guß glitt aus, und inbem ich niederfant, erfaßte meine Sand eines Menfchen Ges ficht. Bagen- und Erommeltrummer, gerbrochene Rlinten m Saufenben, Sattel, Gabel, Diftolen, Sarnifche in unablbarer Menge, Pferbe und Menfchen untereinanber, und nun auf diefer Jubelftatte bes Tobes einzelne ruffie fche Solbaten, welche bit Tobten ausplunderten; um ein paar meffingene Anopfe ju erhalten, bas traurige Gefchaft über fich nahmen, biefe Leichname, welche meiftens auf ben Gefichte lagen, umzutehren. Dente Dir bad! -Als ich so auf bem Bablplage herumwandelte, mar eben ein ruffifcher Golbat mit biefer traurigen Arbeit befchaf. tigt. Indem er ben Rorper umgefebrt, und bas Geficht beffelben erfannt batte, fiel er über ben Berblichenen ber, und febrie in dem rubrendften Sone ber ugturlichen Empfindung: O moy brat! (D mein Bruber! mein Bruber!) und mar bepnabe nicht von bem Rorper ju trennen. Gine andere, aber lacherliche Anefbote, ift bie eines Juben, welcher auf bem Schlachtfelde berumfrod, bie Meffingenopfe von ben Rleibern abzuschneiben, und bas -Meffing von ben Sewehren abjufdrauben. Die, welche befehliget maren, bie Leichname einzuscharren, entbecten ibn, und forderten ihn auf, er follte mit arbeiten belfen. Da er fich beffen nach wiederholter Ermagnung

meigerte, so nahmen fie ihm fein Meffing ab, und jagten ihn bann mit einer ziemlichen Tracht Schläge und einer chriftlichen Ermahnung von ber Wahlftatt hinweg.

Der Ruding ber frangofischen Urmee von Eplau, wenn anders bas Befesen einer andern Bofition, ein Ruckjug genannt werben barf, gefchab in ber größten um fo langfamer bewegten fich aber die fie gu verfolgen bestimmten Ruffen. Das Rathfel biefer felts famen Bogerung fchien jebermann unauffoslich. Debrere, Die mit biefem Baubern ungufrieben waren, und unter ibnen felbst viele ruftifche Officiere von Bedeutung, fcoben bie Schuld auf uneble Beweggrunde; andere, die fich fein Urtheil aber ihre Soberen anmagten, verglichen Bennigfen mit bem Fabius Cunctator; noch ans bere mieber, welche bie natuelichfte Erflarung mabiten. schoben alles auf die gang abscheulig schlechten Wege, auf welchen ber iconelle Marich einer Armee jur Unmöglichfeit werden mußte, und die lettern, fo wie bie erftern, mogen wohl am meiften Recht baben. - Denn follte ja ber Bergleich zwischen Bennigfen und bem romifchen Relbberru angewendet werben, fo tonnte es nur im Gegenfat gefcheben, und es mußte gefagt werben, fatt: fabius cunctator cunctando restituit rem. Bennigsen cunctator cunctando nerdidit rem

Einer meiner Freunde, welcher fich lange im Daupts quartier um feine Person aufgehalten bat, entwarf folgende Schilderung von ibm: Bennigsen ift ein entnervter Greis, der in dem einen Augenblick den Willen bat, alles Gute auszuführen, es mit Saftigfeit, die man für Fener halten follie, angreift, ju bem nachken Augenblick aber schon über die Bahl ber Mittel verlegen wird. Sein entnewter Körper fann das Auflodern des Geiftes nicht unterhalten, er finkt daber in Schwäche guruck, welche ihn bestimmt, einem Impulse zu folgen, der auf niemanden weniger, als auf einen Felbherrn wirten sollte. —

Der ruffifche General G., mit bem ich biet, balb nach bem gefchloffenen Frieben, fprach, mar mathent gegen Bennigfen aufgebracht. "Ich nehme guverlaffig meinen Abicbieb," fagte er: ', mußte ich aber, baß ich einft bem Rriegegerichte über Bennigfen bepmobs nen fonnte, fo murbe ich baran nicht beufen. Œr bat einen Feldzug unnut gemacht, welcher gang anbers batte ausfallen muffen. Durch Gelb bestochen ift er nicht, benn mas Alexander ibm gegeben batte, batte er feine Pflicht gethan, bas fonnte ibm fein andrer bieten. Aber er fieht unter feines Weibes Pantoffel; Bolluft hat thn gefchwacht, und er vergitt burch blinde Un-Banglichteit an fein Beib bie Gedemuth, mit ber fie bief ausgemergelte Gerippe ertragt. Sein Beib ift bie Lochter eines robinischen Schlachtschützen. Auf ibn wir fen die pobinifchen Großen, er auf feine Sochter, und Diefe wieber auf ihren Dann. Und ein folcher Schwachling foll bem erfahrenften, gewandteften und nuchterns ften Reidheren entgegen fteben? Co, mein Freund, werben Urmeen vernichtet, von beren Ruth, Ausbauer und Pflichraefühl fich bas Meugerfte erwarten lief!" - Dies felbe Sprache führt ber größte Theil ber ruffischen und fogar die deutschen Officiere unter ihnen, obgleich bie lettern bie Parthie ihrer Landsleute gewohnlich fo gern git nehmen pflegen. Dente Dir noch bas bingu, mas

sie Einwohner von Friedland einstimmig wen ihm er-

In Diefer Schlacht, ber einzigen entscheibenben bes gangen Beldzuges, ben welcher er alles, mas Preufe bieß, von fich wegbetaschirt batte, war er immer rubia , in ber Stabt, trant Caffee und rauchte Labat, und mar nur bren Mal, und immer nur eine Biertelftunde lang, auf bem Schlachtfelde, und das gegen einen Relbberen, wie Rapoleon, der fo unermudet und fo meisterlich jede Schwache feiner Feinbe ju benuten weiß. bief Abfenden bes gangen preußischen Armeecorps, biefe Rabridfligfeit im Augenblicke ber Entscheidung von unge. fabr fo gufgmmentreffen? - Unmöglich! - Bennigfen verdient nach ibrer einstimmigen Ausfage bie Bormurfe kiner Baffenbtuber, verbient ben Dag, verbient die Stuche und Bermunfchungen, die unfer ganges Land auf ihn wirft; und mit diefer Aufmallung laß mich beite meinen Brief foliegen. Lebe mobl.

3ch werde Dir in ber Folge bie Fortfegung meiner Radrichten fenben \*).

<sup>&</sup>quot;) Diefe follen im vierten Cheil erfcheinen.

#### Ein und vierzigfter Brief.

##ft tin

Ich war hier neugierig über bie hiefigen Borgange, jut Schanbe unferer Zeiten, Aufschluffe ju erhalten. Freund B. gab fie mir mit folgenden Worten:

In jebem Rriege finden fich Befehlshaber, welche Rebler begeben und ohne Ropf bandeln, in febem Rriege afebt es Berratber; aber ausgezeichnet ift ber fest beenbigte angludliche Rrieg auch in Diefer Sinficht. Bon bem erften Unfang beffeiben an, und noch fruber, wurben Rebier auf Rebier gebanft, wurden jabliofe Menfeben Berrather an Ronig, Baterland und ibrer eigenen inneren und außerlichen Chre. Dochten wir boch im Stande fenn, alle biefe odiosa und beren fur unfer ebles Baterland fo ungludliche Folgen ungeschehen ju mas chen! Wir fonnen es nicht, aber rugen wollen wir fie, um unfern Dieburgern ju geigen, wie unfer theurer Monarch fchanblich hintergangen und verrathen wurde. Bon allen preußischen Bestungen wurden nur funf vom Reinde nicht eingenommen. Die übrigen murben theils gut, theils mittelmäßig, theils fchlecht, theils gar nicht vertheibigt. Das lettere mar ber Rall ben ber Befrung Ruftriu, beren Commandant ben in biefem unglucifeligen Rriege begangenen Berratherepen und Schutterenen wohl die Rrone aufgesett hat.

Moll Bertrauen auf bie Starfe ber preufischen Memee fabe man', wie überall in ben preufifchen Staaten. auch bier in Raftein mit Gebufucht bem erften Bufame mentreffen ber benben friegenben Beere entgegen. Die Nachricht ber Affairen ben Schlait und Saalfelb, unb bes helbenmäßigen Todes bes Pringen Louis verbreitete gwar Eraner, man lebte aber in ber hoffnung groffel Thaten ber preufifchen Urmee, welche taglich einlaufen-. De Geruchte und vorläufige Rachrichten in ben Bertiner Beitungen noch vermehrten. Brivatbriefe aus Dresben und Berlin melbeten einen großen erfochtenen Gieg unfrer Urmee: Die frangolische Urmee fem gerfprengt, eine geine Corps abgefchnitten und gefangen genommen, ia felbft auf bem Rofbacher Schlachtfelbe (welch ein Eriumph!) ein aufehnlicher Bortheil errungen. 18. October Rachmittage ging bit ebfte Rachricht von ber volligen Rieberlage unfter Urmee ein, und bemmie ploblich auf eine furchebare Art bie Ausbruche unfter lauten Rreube. Indes ichien es und unglaublich, und man glaubt ja fo gern, was man wunfcht; furs mam zweifelte an der Babrheit biefer üblen Rachrichten, boch wurde die Rreude verftimmt. Den folgenden Tag erhielt ber Commandant, Dberft b. Ingerel'eben (ein Bru-Der des jest verabiciebeten Staatsminifters gleiches Ramens), vom Dberfriegerolleglum ben Befehl, Die Bes ftung fo in Stand ju fegen, baß fit einem brusten Un falle eines feindlichen Streifscorps widerfieben fonne. Alfo jest erft bachte man baran, eine ber Sauptveftuns gen ber preugifchen Staaten in Stand ju fegen und mar nicht fo, daß fle einer Belagerung widerfteben tonnte, fondern nur, daß fie vor Einer Heberrumpelicks

erfichert ware. Die barauf folgenben Lage-lief ber Commandant bad in ben bor ber Borftabt gelegenen anofien Magazinen vorratbige Debl in die Stabtmagas sine bringen : es murben Ranonen auf bie Balle gefahe ren, und burch einen Austuf-befannt gemacht: es toune ben Cimwohnern nicht ferner ber Spaziergang auf ben Ballen erlaubt werben, weil ben ber bafelbft befindlis den Rriegsmunision leicht Schaben angerichtet werben Hune; and an einer and bet Menfabt in bie Stabt aber einen Rebenveftungsgraben fabrenben Beache murbe nun erft ein gug angebracht. Doch if zu bemerfen, baf bie Lavetten ber Ranonen in fo elembem, baufalligem Buftanbe maren, baf bie Raber jum Theff andeinauber fielen, und von ben Schmieben proviforifch ause gebeffert werben mußten. Auch bachte man weber baran, bie Beftung mit Ballifaben zu verfehen, noch wurde Gefchile auf bie berben gegen Borboften zu gelegenen Schanjen gebracht. Doch - bag man mich nicht einer Unrichtigfete befchulbige - allerbings befand fich auf ber einen berfelben Gefchas, namlich eine alte etferne Ranone obne Lavette, Die, ich weiß nicht burch welchen Bufall, babin gefommen fenn mochte. Dief waren bie Beveftigungen, melde ber Commanbant vornahm. Go unbebeutend aud biefe Anftalten waren, fo erzeugten fie boch ben ben Cinwohnern bie bangften Beforgniffe. berrichte eine dumpfe Stille, man war in ber gefpannteften Erwartung, mas unfer Schicffal. fenn murbe. Den 19ten wurde ber Ronig jum folgenben Morgen an-Den soften in aller Frube eite man bem gemeibet. geltebten Monarchen jablreich entgegen, und alles brangte fich um feinen Wagen, als er ungefahr zwifchen 9 und /10 Ubr

10 Uhr Bormittags bier wirklich anlangte. Er Rieg auf bem Martte in einem Privathaufe ab. Der Come wendant, die Prafidenten ber Regierung und Rammer und die Rriegerathe empfingen ibn am Bagen. Geine Morte benm Auskeigen woren: "Ein febr ungluckliches Ereignif führt mich bierber!" Run mußten wir bas Unglud ber Armee aus des Konigs Munde felbft; nun tonnten wir nicht mehr baran zweifeln. Unglad vereint bie Bergen noch naber; bieg zeigte fich auch ben ber Ankunft unfere unglücklichen Konigs. Bor feinem Renfter Ranben Sunberte von Menfchen aus allen Seinden mit Traurigfeit, aber auch berglicher Liebe ju ibm, ber ja ungluctlicher, bebauernsmurbiger mar, ale wir alle, auf ben Gefichtern unb im Bergen, Man geiste nach feinen Blicken, fuchte Eroft in feinen Bugen zu tefen, aber man fand feinen; benn ernft und traurig bine gen feine Blicke an ber verfammelten Denge...

In bes Königs Begleitung maren: ber Erbpeing von Sach fen . Coburg, Generalmajor in ruffifchen Dienften; ber Etatsminifter von Saugwiß; die Generale von Zastrow und v. Köderiß; ber Obrift von Jagow, nebst bem Sauptmann v. Pirch vom Geneveralftagbe.

Ron ber Ankunft des Königs an war bas Gemühl unbeschreiblich. Ebelleute, Beamte, Bauern aus der Nachbarschaft und die Morkadter brachten nun eilends ihr Sand: und Guth, was sie in der Eil zusammenraffen konnten, in die Bestung, mo jeder Einwohner gern und willig aufnahm, was er aufnehmen konnte; denn das allgemeine Ungluck wirfte vortheilhaft auch auf die hartesten Gemüther. Richt selten verstopften die Wagen, ut. Band.

mit Menbles, Betten und Raften belaben, Die Paffage in ben Strafen.

Den Abend nm 10 Uhr beffelben Sages traf bie Abniqin in Begleitung bes Etateminifiers v. harben berg-von Stettin, mobin fie fur; nach ber ungladliden Schlacht ben Jena gegangen mar, bier ein, um ihren toniglichen Gemabl zu befinden. Auf biefer Reife . batte bie eble, von fo fcwerem Rummer niebergebructet Rran die Rrantung erfahren, von einem ihrer Unterthanen bie Ehrfurcht und Liebe, die jeder ihr fo gern und willig jollt und jollen muß, gang aus ben Angen gefest Sie fommt namlich mit ganglich ermitbeten an febu. Porfvannpferden, wenn ich nicht iere, nach Barmalbe, und laft burch ben Rammerbieuer ben Beamien unt frifche Pferbe bitten. Diefer lagt fich aber nicht feben, doch werben die verlangten Pferde versprochen. martet eine Biertelftunde - eine balbe Stunke' - bie Pferbe tommen nicht. Der Rammerbiener wird enblich ungebulbig und fragt einen bor dem Saufe Rebenben Rnecht, wo die Pfeebe blieben? "Ja," antwortet biefer, " bie werben nicht fommen, ber Amtmann bat-fie durch den bintern Thormes aufs Reid gejagt." Rurt bie Ronigin mochte wollen ober nicht, fie mußte mit ben milden Pferben weiter fabren. - Und bief gefchab in jeper ungluckschwangern Zeit, wo feber biebere Unterthan lieber als jemals die geliebteffe Landesmutter auf ben Sanben getragen batte, um burd Beweife von Mubang-Uchfeit und Treue wenigstens einigermaßen ibren graffen Rummer at linbern. \*) ---

<sup>\*)</sup> Der Berf. ift dem Buben auf der Spur, und wird in den Fenerbranben fein Portrait am Balgen mittheilen.

Den folgenden Lag, ben 21. Detbr. Bormittags, befahen ber Ronig und Die Ronigin, vom Commandans ten geführt, bie Balle ber Beftung. Dief führe ich bes fonders an, weil der Commandant ben biefer Gelegens beit einen Beweis gab, wie portrefflich er bie Bestung fenne. Alls namlich ber Ronig ibn nach bem Ramen ber Baftion, auf welcher fie fich gerabe befanden, fragte, mußte er erft ben Ingehieur de Place berbeprufen, um bon ibm ben Ramen berfeiben ju erfahren. muß bierben in ber That bie Dagigung und Gate bes Ronias bewundern, baf et einen folchen Beffungs. Coms manbanten, ber nicht die geringfte Rennenif vom Dlate batte, und fic auch nie barum befummerte, wie es in ber Beftung ausfahe, nicht fogleich bavon jagte. war biefer Denich in allen die Beftung betreffenben Dingen fo trage, bag er, als bie Brude bes Bornborfer Thores über ben Beftungsgraben gebaut murbe, fich burchaus gar nicht um ben Bau und beffen Rorberung betummerte, to bag auch über Jahr und Lag an biefer furgen und einfachen Brude gebaut, und fie erft menige Bochen por ber Invafion ber grangofen vollenbet murbe.

Es war ein herzzerreifender Anblick, wie unfere theure Königin, in einen einfachen Resematin gehüllt, mit gesenktem haupte neben dem Könige in tiesem Geschräche auf dem Walle daher schritt, und die Gegenstans de um sich herum nicht zu bemerken schien. Auch der Sommandant, der etwa hundert Schritte hinter ihnen der ging, mußte dieß sehn, und doch war dieser ehrlose Mensch im Stande, das schon so sehr bekümmerte und gebengte königliche Paar zu verrathen. Allein er hatte kein Gesühl; dieß war durch Riederträchtigkriten, mit

benen er vertraut war, und wovon Bepfpiele aus feinem Privatieben in Auftrin genug befannt finb, langstabgestumpft ober ganzlich vernichtet.

Benige Tage darauf rückte auch das dritte Batallon Dranien. Fulda, welches bis dahin in Berlin gestanden ben batte, hier ein. Borber machte nur das dritte Bastallon Prinz heinrich die hießge Garnison aus. As aben dem Tage, wo gedachtes Batailon hier einzog, gingen auch die königlichen Staatskutschen und Pferde, von Berlin kommend, hier durch nach Prensen zu; eben son Berlin kommend, hier durch nach Prensen zu; eben son mehrere Rassen und andere Effetten. Das Gederange und Gewühl war daben außerordentlich; ber Markt winmelte von Bagen und Pferden, und kaum komnte man sich durch die Gtraßen brängen.

Menn ich nicht iere, so war es ben 23. aber 24. October, ma auch bas britte Bataillon vom Megiment Benge aus grantfurt bie Garnifon vermehrte. gleich rudte auch ein Bgtaillon Ar:illerie aus Berlin Ein Theil bavon tam mirflich auch nur febr gufallig bierber. Dir murbe bieß von einem Artillertesffis cier folgenbermaßen ergablt: "Die noch in Berlin befinbe lichen Artilleriften arbeiten eben baran, theils bie Borrathe von Pulver in bas Baffer zu werfen, theils bie Bewehre bes Zeughaufes einzufdiffen, als bas Gerucht tommt: bie Frangofen find ba! (Hannibal ante portas!) Alles was laufen fann, lauft; bie Gemehre, bie fammt und fonders noch batten zum Sheil auf lebis gen Rabuen fortgefchafft merben tonnen, werben im Stich gelaffen; bie baben gebrauchten Bagen nehmen Reiffaus, und auch bie benm Berfenfen bes Pulvers befibaligten Artilleriften wollen fort. Der daben commandirende Officier aber besiehlt ihnen zu warten, bis er vom Monister v. Schulenburg nin Berhaltungsbefehlen zurücktommie. Da er aber wieber zurücktehrt, sind seine Leute, bis auf einige wenige, über alle Berge; alles läuft nach Kuffrin zu. Um nicht allem zurückzübleiben, muß er also nuch nach, und softamen benn viese Artile. Teristen glücklich nach Küstrin: Adchber hat sich gezeigt, baß jenes Gerücht zu voreilig war, da erst etwa acht Tage barauf die Franzosen wirklich nach Berkin famen. Alles vorrächige Pulver hätte also noch versentet, alle übrigen Gewehre aus dem Zeughause noch geretter wers den können:

Diese Tage hindurch, bas heißt, ungeficht vom 22sten an, trasen hier einzelne ben Jena versprengte preußische Soldaten von verschiedenen Regimentern ein; thinen folgten, ungefähr vom 24. October an, auch soldie, welche ben Salle in jener, ben baselbst commandizenden Feldheren so entehrenden Affaire versprengt was zen, theils einzeln, theils haufenweise, theils yesand, theils bieffert. Die erstern wurden unter die hier liegens ben Batultonis gesteckt, die legtern in dac große Schulbaris, ibr ein Lazareth etäbliet wurde, verlegt. Hierden ist zu nierten, das keiner dieser Bersprengten seine Bewehr ben fich hatte, wenigstens habe ich es ben keinem gesehn.

Die ganze Sarnison, welche ans obengenaunten dren Bataillons, dem Bataillon Artillerie, einer Schwabkon Hustreit vom Regiment v. Ufe b's m, und einer Schwabton dron Frwing Dragoner bestand, machte etwa 3508 bis 4000 Mann aus. Die Artilleristen wurden gebraucht, die Pulverfässer aus den Rahnen in die Kasematen zu tragen, womit sie bis in die Racht hinem beschäftigt wa-

ren. Ich hatte daben Gelegenheit, die ausnehmende Borsicht zu bemerken, welche die preußischen Artillerissen ben dem Pulver anwenden. Sie zeichnen sich dasdurch vor den Franzosen aus, bey deren Dreistigkeit, mit welcher sie mit dem Pulver umgehen, zu bewundern ift, daß nicht öfter Unglück geschieht. Unsere Artillerisken trugen je zwen und zwen ein Faß zwischen zwen mit Sackleinewand verbundenen Tragstöcken; die französischen dagegen suhren jedesmal vierzehn Fässer auf einmal auf einem offenen Pulverwagen, und zwar durch die gepsiasserten Straßen.

Bis jum 26. October ereignete fich in ber Beffung nichts Merfwurdiges. Die Anftalten jur Bertheibigung murben fortgefett; es wurben bie Bomben gefüllt, u. bgl. m., und die Einwohner brachten jum Theil ihre Effecten in die Reller. Denn jeder bachte an ein Bome ... bardement; feinem aber fiel es ein, daß diefe Beftung übergeben, wenigstens fo balb übergeben merben founte .-Bir glaubten, die frangofische Armee werbe die Befinng umgeben, und nur ein Observationscorps gurucklaffen. und bas mit Recht; benn wer fonnte fich benfen, baß ber Commandant fo feige ober fo ehrlos fenn, und biefe burch Ratur und Runft garfe Beffung bem Keinbe fo halb übergeben ober gar antragen murbe. Bir erman teten alfa, wie gefagt, ban Feind vor ber Beftung, doch waren wir ficher, fo lange ber Ronig fich ben uns ficher bunfte. Aber ben 26. October Morgens eina um 9 pber jo Uhr reiften ber Ronig und die Rouigin, von bier Traurig grifften fie bie umberfiebenben Menfchen auf langer als ein Jahr jum letten Ral; traurig blick ten wir ihnen gach, benn mit ihnen febwand und ber

befte Eroft. Ben ber Ausfahrt bes Konias aus bem Thore gab ein Officier der Garnison, der Lieutenant. pon & - g, ber bie Bache am Thore batte, einen berts lichen Beweis feines Judiciums. Er rief namlich ben Bauern, welche ben Wagen bes Ronigs fubren, wies berholt ju, ju halten, um vorschriftsmäßig ben beraus. paffirenden Ronig gu eraminiren. Der Ronig lebnte fich aus bem Magen, aber alles half nichts; ber herr Lieutenant lief hinter bem Bagen ber, und rief unaufe borlich fill ju halten, bis endlich ber Ronig fich, ums brebte, und unwillig ibm jurief: "Aber was wollen Sie benn?" \*) Das half benn enblich, und brachte ben machfamen Officier jur Befinnung. Diefes und viele ähnliche Beispiele von Erbarmlichteit preußischer Offi-, ciere (ich rebe hier nicht von den achtungswerthen un. ter benfelben, fonbern nur von bem ichlechteften Theile), tonnen frenlich nicht bagu bienen, ihnen Liebe und Achtung, nicht einmal Mitleid, ju verschaffen, welches man fo gern bem unschulbig Gedemuthigten gellt.

Den Abend besselben Tages, Abends um 7 Uhr, wurde karm geschlagen. Die Garnison mußte die Balle besetzen; doch war es nur ein blinder karm, um die Saruison machsam zu erhalten. Der König hatte noch vor seiner Abreise dem Commandanten gemessene Beschle gegeben, die Bestung bis aus Aeuserste zu vertheibigen, da man bep der Entsernung der russischen Armee alles thun mußte, um den Feind anszuhalten, damit jene erst schun mußte, um den Feind anszuhalten, damit jene erst sch sammelu und mehr vorrücken könnte.

<sup>9)</sup> Nach dem Reglement hatte ber Officier Recht! das Eraminiren bekannter und rechtlicher Menfchen, das Durchlaffen ber Spione und Spigbuben geschah alle Lage.

Bahrend bie Garnison noch unter bem Getrebe Rand, erschien ein frangofischer Officier mit einem Erontpeter por ber Beffung. Er wurde eingelaffen unb gunt Commandanten geführt. Bas feine Genbung eigentlich betraf, fann ich nicht angeben. Auffallend aber mar es, bag er bren ober vier Dragoffer vom Regiment Ronigin mitbrachte. Diefe waren fruber von ben Rranjofen gefangen genommen, mehrere Lage von ibnen bert umgeschleppt morben, und wurden nun beritten und vollig bewaffnet in die Beffung gebracht- und bem Coms Bas bas für eine Bemanduiff, manbant übergeben. Urfache ober Absicht batte, weiß ich nicht, auch babe ich nachber nichts wieber von biefen Reutern gehort. Der frangofische Officier blieb etwa eine Stunde benm Commandanten, und jog fich bann wieder jurud.

Diefen und bie nachfifolgenden Lage verbreiteten fich Beruchte über Gerüchte über bie Manaherung ber grans Man wollte fie schon eine Deife von Ruftein, sofen. im Dorfe Manichenom, gefeben baben. Indeffen bat ten biefe zu voreiligen Gerüchte boch ben Bortheil, baf ber Commandant auf Diefer Seite ber Beffung, nad Frantfurt und Muncheberg ju, die Biquets verfartte, welche icon bie Zeit über, wo ber Ronig fic bier befand, ausgestellt waren. Db ich gleich in biefer Beit täglich, ja manche Tage mehrere Mal in ber Gegend, wo die außerften Biquets fanden, fpagieren ging, fo habe ich boch nie ben Commandanten ober einen andern Officier recognosciren reiten ober bie Biquers offitiren feben. Daber benn biefe auch fo nachläßig maren, baß bie Frangofen, wenn fie in ber Rabe gemefen maren, unbemertt hatten berantommen, und, ohne einen Schuf

gin thun, bas gange äußerste Piquet gefangen nehmen können. Denn nicht einmal, sondern ofters ging ich bep der Wachtstude vorben, wo das lette Piquet, aus einem Unterofsieder und etwa 7 Mann bestehend, nach Franksturt zu etwa eine halbe Stunde von Rustin, stand, und fand nicht nur keine Schildwache ausstehen, sondern alle 7 Sewehre vor dem Sause ausgestellt, so daß ein Franzose sich nur heranzuschleichen und die Sewehre in Beschlag zu nehmen brauchte, und die ganze Piquet aufzuheben. Dieses war nicht nur am Tage der Fall, sondern seihst am Abend; denn zweymal kam ich, da ich mich verspätet hatte, ben viesem Piquet Abends gegen 7 Uhr vorben, ohne angerusen zu werden. Erst an der Vorskabt saud ich eine Vedette, die mich anties und eraminirte.

Den 27. October Rachmittags erhlelten wir bie -Nachricht, baf frangofiche Eruppen in grantfurt eingerudt maren. Es maren bie Ueberrefte mehterer Regle menter Chaffeurs a cheval vom Corps bes Marichall Davonft; etwa 1500 Main Kart. Diefe Nachricht brachte eine Bache vom britten Bataifion des Regiments von Benge, welche in Frantfurt jurfidgeblieben mar, nit fich, fobald bie erften Chaffeurs fich vor ben Thoren aggelat batten, auf einem Rabne (benn bie Dber. brude war auf Befehl bes Ronigs etwa acht Lage vorber abgetragen) nach bem jenfeitigen Ufer gerettet fatte. Um gom bie Beie, wo biefe Bache nach Ruffrin fam, war duch fon' eine Effabron frangofifcher Chaffeurs von Prantfurt aus bis nach Reitwein, einem eine Meile won Ruftrin nach Frankfurt ju gelegenen Dorfe gebrungen, unt wegen Raftrin, wegen bes Anfentbales bes Ronias u. f. m. Erfundigungen einzuziehen.

hatten fich aber, nachdem fie reichlich von bem Amemann par ordro bewirthet worden waren, wieder nach Frankfurt zurückgezogen.

Den 29. ober 30. October brachte ein Bauer bie Rachricht, das drey Chasseurs in dam Dorfe Manschemow, eine kleine Meile von Kastrin nach Berlin zu gestegen, auf der Rühle sich hefänden, und leicht aufgehosden werden kämten. Es murben daber einige husaren detaschiet, welche die Chasseurs entsteidet und in guter Rube schlasme fanden, nach einigem Widerstande aber gefansen nehmen und nach Küftein einbrachten. Dies waren die ersten und lesten Gefangenen, welche unste Carnison machte.

Den 31. October Rachmittags lief plaglich bas Gefchren burch bie Gtabt : bie Arangofen, find ba. Debrere Einwohner eilten fogleich guf den Thurm, von mo man die gange Gegend bentlich aberfeben fannte. Detaschement Dusaren wurde ausgeschickt, und man fab auch bald, wie es fich mit einem fleinen von Danschenow ber antudenben francolischen Corns enhagirte. Man tonnte beutlich unterscheiden, wie bie Oufaren eins bieben, auseinander gesprengt murben, wieder angriffen; aber endlich mußten fle boch ber feinblichen llebers macht weichen. Saft ju eben ber Beit murbe bas aufferfte Infanteriepiquet, etwa aus 20 Mann bestebend, unter Commando bes Lieutenant pon galfenhann (pom britten Bataillon von Benge), von ben anrudenden Reinben angegriffen; auch biefes tounte nichts ausrich. ten , fo tapfer es fich auch, vom commandirenden Offis cier angefeuert, wehrte. Diefer brave Dann fanb bas ben, von einer feindlichen Rugel getroffen, feinen Lob, upb' nun eilte bie Mannschaft eilenden Laufes in bie

Diefes geschah ungefähr um 4 Ubr Befung 'turid'. ! Rachmittags. Um eben bie Zeit gab ber Commanbant pon Ingersleben ben Befehl, Die lauge Derbrucke, welche bie lange Borftabt mit ber Reuffabt verbinbet, abzubrennen. Gie murbe auch mit leichter Mube angerunbet; ber nach ber Borftabt gelegene Theil, felbft bie Eisblocke, fanden in Rlammen, welche ben eingetrete. per Dunkelheit bem Ginwohnern einen beweinenemerthen Anblick gemabrten. 3um Glud vergebrten bie Rlams men nur bie eine Salffe ber Brucke; ich fage: jum Blud; benn da bie Befting boch ben folgenben Lag übergeben murbe, fo biente bie Berfichrung ber Brucke au weiter nichts, als bem fo fcon erschöpften Staate neue Roften jur Aufhanung einer neuen Brude gu perurfachen. Indef war das frangoffiche Corps in die lange Borfabt eingeruckt, befeste mehrere Saufer berfels ben, und gab, ber Bafion Rouig (ober bem Goloffe) gegenüber, einige Salben mit bem fleinen Bewehr: benn Ranouen batte biefes fleine Streifcorps nicht ben Ginige Rugeln flogen auch bis auf ben Marft, fic. obne jedoch ben geringften Schaben zu thun. Commandeur der Artillerie fuchte nun briggend benm Commandanten um ben Befehl inr Abbrennung ber Borfade nach, in deren Saufer fich bie Tirailleurs geworfen batten, und bon ba aus bie Befagung auf ben Ballen nedten; allein vergebens. Doch murbe einoher zweymal mit Kartatichen von bem Balle aus gefchoffen, auch einige Granaten binübergeworfen. Die Einmohner raumten unterbes Meubles, Raften u. bgl. in die Egfematten, und brachten auch jum Theil bie Racht barin ju, Die Garnison mußte, wie fic von

felbft verftebt, bie Racht hindurch auf ben Ballen blei. ber Commanbant aber begab fich in eine Cafes matte, mo er nach Gewohnheit mit emigen Rreunben und Genoffen wacter jechte, und feine Ginne, ftatt fie jur gwedtmaffigen Bertheibigung bes Blages unguftrens gen , im Weine benebelte. Genen Morgen erhielt bie Sarnifon bie Erlaubnig, fich von ben Ballen in ibre Quartiere ju begeben. "Geben Sie Acht," fagte ber Commandenr bes britten Bataillons v. Benge, ba er bief borte, .. bas beutet auf Mebergabe !" Und er batte Recht. Denn noch bes Bormittags, ben 1. novbr. fuhr der ehrlofe Commanbant, in Begleitung bes gugenfeur be Place (Lieutenant Thinkel) und eines Tromveters auf einem Rabne nach bem fenfettigen Ufer. Ban fab, wie ber Commanbeur bes frangofifchen Belagerungscorps, ein Lientenant ober Capitain, ihm entgegen fam, und bas Bewehr bot ihne prafentiren fleft. Gie begaben fich fobann in ein in ber Borftabt gelegenes Saus, und nach einiger Beit fehrte ber Commanbant, von einigen Rrangofen begleitet; wieber jurud.

Ich glaube, es ist ohne Benspiel, daß der Comsmandant einer Bestung dieseibe verläßt, und mit dem Feinde außerhalb derfelben unterhandelt. O wäre boch einer der in der Vestung fich befindenden Staabsofsstetere so entschlossen gewesen, sich an die Spige der Garnison zu stellen, und dem schändlichen Verräther die Rückehr zu versperren. Denn die Garnison war im Ganzen gewiß gutgestunt, und wilrde willig bent muth-bollen Manne gehorcht haben, welcher es gewagt hatte, der Verrätheren des Inger bleden fich zu widersehen. Was diesen und jenen der herren commandirenden Offi-

ciere dadon abbielt, war auch wohl Aurcht vor den Be baffenben Golbaten. Ein auffallendes Benfpiel, wie nachtheilig bie barte, ich mochte fagen, viebische Bes banblung mirft, welche ber gemeine Solbat in Friebens, zeiten von mauchem Officier erfahrt, ereignete fich auch hier; benn ber Oberft von \* .... fcbeute fich nicht bem Commandanten in gefteben, er mage es nicht, fich auf ben Ball ju feinem Bataillon ju begeben, aus Surcht bon feinen eignen Golbaten niedergefchoffen ju merben. Er hatte auch nicht Unrecht; benn er war wegen feiner unmenfeblichen Behandlung ber Golbgten biefen ein Gegenftand bes Schredens und des Abideues. Bas bifft nun eine folche übertriebene Strenge im Frieden? Gie erweckt eben die tobtliche Aurcht por bem fonft fo ebe renvollen Goldatenftande; fie emport ben Goldaten, und laft ibn, wenn einmel bas Band ber Suborbination geloft ift, gegen feine Tyrannen muthen; benn wie locter if bas Band, welches Furcht und nicht Liebe jum Beenf und ju bem Apführer zwischen bem Officier und bem Goldaten fnüpft! Im Frieden balt es, aber im Betummel ber Schlacht reißt es dann gewiß, und ficher trug bieß, menigffens jum Theil, ju bem Unglud bes preufifden Staates ben.

Raum war der Commandant wieder in der Befung, so erhielt die Galnison den Befehl, sich auf dem Markte zu stellen, und vor dem Feinde das Gewehr zu streifen. Das kleine Streifcorps, welchem wider eignes Vermuthen die Bestung angetragen wurde, ließ nun der Commandant, da die Brücke zur Saiste abgebrannt war, auf Kahnen übersegen; eine leichte Mühe, da das ganze Corps aus höchstens 250 Mann (!!) bestand. Diese

socen in teinem brillanten Aufzwae auf ben Martt, wo bie 2500 - 2000 Mann vor ibnen bas Gewehr fredten. Der Aublich wat bergerreifenb, emporenb. Anf bette Martte mitumelte es son Menfchen; ber Plat war mit Bewehren, Patrontafchen, Trommeln wit befatt. ber Golbaten folmgen von den Alinten Die Rotten ab, wen fle neue nicht gang in des Reindes Sande gu liefern; viele Leonmelfchläger burchftachen ibre Erommein, um fe unbrauchbar ju machen. In ben Gefichtern allet miablte Ach Bergwelfinng, berber Schmerz und Erbittes Ein Theil ber Officiere umringte ben Commandanten, und überhaufte ibn mit Bormurfen und Comabreben, ber wie ein Stock ba fant, fein Bort erwieders te, und an ben Lippen faute. '\*) Ein anberet Theil bing bem Schmerze nach, und weinte bittere Thranen. Det Grave Commandeur ber Estabron Ufebom Sufaren fonnte vor Schmer, und Buth nicht weiter; er fiete fich et-Schopfe vor die Chire ber Wohnung bes Commandanten, und als diefer ben ibm vorbenging, fonnte er fich nicht enthalten, ibn einen Berrather ju nennen, und fich voll Abichen von ihm ju wenden. - Go gering auch bie Augahl ber einenklenden Reinde mar, und fo leicht baber Ordnung hatte erhalten werden tonnen, fo wurde boch in einzelnen Saufeen geplanbert, und vielen Ginwobnern bas Beld und bie Uhren aus ber Lafche gezogen.

Den aten Movember wurde die gefangene Befahung nach Spandau, und von da weiter nach Frankreich transportiet. Auch eftelen an diesem Lage zwey französische Infanterie-Regimenter zur Befahung ein.

<sup>\*)</sup> War benn teiner, ber bem Buben bie Lugel vor bem Lopf foof ?

Den zien November brachte man die gefangenen Officiere gleichfalls nach Spandau, von wo aus ste auf ihr Ehrenwort entlassen wurden. Ben ihrer Ueberschiffung über die Oder näherte sich der Ingere leden eis nigen Stadsofsicieren; voll Unwillen aber wandten diese sich von ihm ab, und weigerten sich, mit ihm noch Worte zu wechseln. Die Stimmung gegen ihn war und ist allgemein gleich; denn obgleich vorans zu sehen war, daß, wenn er als rechtschafsener und tapferer Mann die Bestung vertheidiget hatte, die Stadt eingeschossen worden wäte, so stuchen doch Muntkiche Einwohner stinem An, bensen.

Weiter etwas über seine Schneteren zu sagen, halte tch für unnothig, da aus dem bisher Erzählten hinlänge lich in die Augen leuchtet, wie tief er von jedem, ich will nicht sagen, Patrioten, sondern selbst von jedem für Recht und Unrecht empfänglichen Menfichen verachtet werzben muffe. Sein König selbst, nufer so gütig denkender, schonender Friedrich Wilhelm, hat die ehrlose That desselben so gewärdigt, als sie gewürdigt werden mußte, und ihn zum Arquedustren vernreiheilt. Er rufe sich docher nun recht oft die Worte zu, welche er über sein Sartenhaus den Küstein hat sehn lassen: Meinento mori!

Æ . . . p.

#### 3mcp und vierzigster Brief.

Betlin

Raum wer ich hierher juruckgelehrt, als ein Courier bie Rachricht brachter

Der Fremberr von Stein fen erfter preufischer Minifer, Praffbent bes auswärtigen Militair- und Civildeportements, der Capuetbrath (fest Jiumediatcommission) ihm untergeordnet.

Muth gehört bagu, Diefes Amt ju übernehmen; es gehört Ausbauer, Genie, Confequent, Unbefangenheit bagu, ibm vorzusteben, ben preuflischen Staat zu retten, inbem man ibn reorganisert.

Dat femand die richtigsten Grundfage bargeftellt, wie bie deutschen Staaten ju reprganistren find, welche burch Frankreich in ihren alten Formen gerftort wurden, fo ift es ber Verfasser bes neuen Leviatans in bem Werte:

Untersuchung über ben Geburtsabel zc. bep Sander,

Der Schluffel bagu ift nach ihm; Gleichheit bes Anforuche, Ungleichheit bes Rechte, woraus folgen;

Sleiche Befteurung, gleiche Berechtigfeitspflege, gleis de Confeription.

Wir werden feben, wie der nene preufische Premier-Minifter feine Aufgabe lofen wird.

### Drey und vierzigfter Brief.

Datsbam.

op meiner Durchreise fiel mir hier bie Garnisontirche in die Augen; anhalten, jum Rufter eilen, ibn ersuchen, mir die Afche Friedrichs ju zeigen, ibn dazu bewegen, und am Grabe bes Einzigen ben Untergang alles beffen beweinen, was er gestifter hat, das war ein Augenblick, wie ich ihn in meinem Leben wohl nicht wieder haben mochte.

Nachdem ich in Gedanken verloren, meine Beuft nan Schmerz zerriffen fühlend, taut aufschrie, fprach der fing nige Rufter in einem feyerlichen Lone zu mit, und die duftern Wande hallten es wieder:

Wo Sie jest fiehen, mein herr, fant auch ber Rape fer Rapoleon, und betrachtete ben Sarg, ber nufern großen Konig birgt.

Bas fagte er? fchrie ich ihn an.

Er fprach frangosisch, es wurde mir aber nachber von einem seiner Leute erklart; er hat gefagt: Wenn Du noch lebtest (auf ben Sarg beutenb), war' ich nicht hier.

Dann bat er fich ju feinem Gefolge gewendet und ge-

Da feben Sie die traurigen Meberrefte ber preufitfchen Politik auf eine wenig anständige Art bergefest.

23 1

III. Banb.

Darauf hat einer ber Marschalle erwiebert:

Dier wollte Briedrich eigentlich nicht liegen, Sire, fondern ben feinen hunden im Garten ju Sanssouci.

Das ware bie Philosophie etwas ju weit ausgebehnt gewesen, mennte ber Ranfer; bann entfernte er sich, und besuchte bas Sterbezimmer bes Königs.

Auch bort mußt bu boren, was ber Rapfer gefagt bat, fagte ich ju mir felbft; ich fehrte aber fur heute in meinen Gafthof jurud.

Um andern Morgen war ich in jenem merfwürdigen Bimmer.

Mun bore, mas Mapoleon that, und urtheile bann, ob er Friedrich achtet, ober nicht.

Er bestimmte einen besondern Tag zu diesem Befuch; sowohl fein Staab, als feine Dienerschaft mußte fich in Staatsfleider Legen, und so ging er felbst in ber Staatsumform, begleitet von jenen, in bas Zimmer Friebrichs, nicht als Napoleon, sondern als Rapfer.

Wenn er baburch ben Beweis gab, bag er Friesbrichs Manen nehtet, fo zeugt dieß mehr von ber Größe biefes seines Vorgangers, als bas Geschwäß so vieler Schriftsteller, herrn Arnd an der Spige, welche jest ben Konig berabsegen.

Beym Schluffe biefes Banbes fiel mir ein neuerlich berausgefommenes Buch in bie Sanbe, welches ben Litel führt:

Operationsplan ber Preugisch-Sächfischen Armee im Jahre 1806. Schlacht ben Auerftabt und Ructjug bis Labect.

On findest barin eine authentische, leibenschaftslose Erzählung vbiger Begebenheiten, nebst den nothigen Charten. Es ist ein wichtiges Dofument über diese wichtigen Ereignisse, und begründet sehr richtig das ganze Unstluck der Preußen auf die dem herzog von Braunschweig durch Lucchesini bengebrachte falsche Idee: Raposteon werde am Mayn sich angreisen lassen, und daß jener, nachdem die Franzosen schon Naumburg und Rosen besetzt hatten, ihnen noch über Frendurg zu entkommen gedachte.

#### Rachfdrift bes Berfaffers.

Es wurde mir fehr leib fenn, wenn irgend jemand von ben Sinwohnern Preugens, an ben Ufern der Weichsel und Memel, über meine Neugerung sich gefrante fublen sollte; Es gefiele mir in biefen Gegenden nicht.

Das Sefallen ift etwas relatifes, und wer tounte fo arrogant fenn, ben einem Durchfluge eine Proving und ihre Einwohner (befonders unter den Nachwehen eines blutigen Rrieges) richtig beurtheilen ju wollen?

Es ift übrigens Thatsuche, daß in diesem Rriege feine preußische Proving so viele Opfer dem Baterlande bargebracht hat, als Altpreußen; es ift ferner befannt: daß vorzüglich die Altpreußischen Brigaden den alten Ruhm des Militairs behaupteten und durch Thaten bekundeten.

## Drudfehler,

# welche ben Ginn entfiellen, und bie man gu verbeffern bittet.

| Beite 38 3. 3 v. v. katt: 40 Gulden, ließ: 40 Thaler.                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| - 101 - 2 v. s. ft. Krugsmete, f. Kriegamete.                                   |
| - 110 - 15 v. o. ft. Departementsminifer bep ber Camme                          |
| l. Departementorath.                                                            |
| - 123 - 5 v. n. ft Compte Vendu, [. Redu; und in de                             |
| namlichen Zeile ft. pon biefem. L. von ienem                                    |
| 4 v. u. ft. einer, I. er.                                                       |
| a v. u. f. ben Staat, l. bem Staate.                                            |
| - 126 - 3 w. a ft. feit ber Mminiftration, I. mabren                            |
| ber Abminifiration.                                                             |
| - 127 - 10 v. n. ft. Bon ben Abrechnungen ber Accife Par                        |
| tieen, l. Abmeichungen.                                                         |
| - 132 - 11 8. u. ft. Bienengolle, l. Binnengolle.                               |
| - 139 - 14 v. u. ft. Sandlanger, l. Sandwerter.                                 |
| - 140 - 7 b. u. muffen die Borte: Jest ift er frevlich arrou                    |
| birt, welche im Conterte fteben, ale Rote ben ben                               |
| Borte Arrondiffement (3.6 v. u.) gelefen merden                                 |
| - 142 - 8 v. n. ft. Man theile boch die Consumtionsfleuern                      |
| in Bolle und Confumtionsfteuern, foll heißen: in                                |
| Bolle und Accife.                                                               |
| - 155 - 2 v. u. ft. mar die Bant bennahe in dem Falle,                          |
| ihne einsmeilige Centalane I Contalnant                                         |
| ihre einstweilige Jusolenz, l. Infalvenz. — 7 v. n. st. Continen, l. Cautiemen. |
| - 10/ - 7 V. a. p. Sonitaen, i. Rauftenten.                                     |
| - 194 - 12 p. p. ft. der Sufar flucht, l. ber Sufar fliebt.                     |
| s v. u. f. ehe ber Pring vom Pferbe fiel, L ebe                                 |
| bes Pringen Pferd fiel.                                                         |
| - 196 - 5 v. o. ft.: 3 Estadrons, f. 7 Estadrons.                               |
| - 204 - 14 v. u. ft. eine Batterie auf bem Bindenoden und                       |
| bem Berge, l. auf bem Dornberg e.                                               |
| - 406' — 22 v. u. ft. von Dornburg aus, 1. vom Dotue                            |
|                                                                                 |
| 5 %. n. fl. ces paruques, l. ces peruques.                                      |
| - 210 - II v. u. ft. unter 3midan, I. uber 3midan.                              |
| — 289 — 12 v. s. fl. alte preußiche, i. altepreukliche.                         |
|                                                                                 |
| - 310 - 7 v. v. fl. Lutwig, l. Lutwig.                                          |
| — 330 — 3 v. u. ft. 8 Uhr, l. 2 Uhr.                                            |

## Unentgeldliche Beilagen

fur bie

Lefer der Bertrauten Briefe.

Bald wird folgendes Buch die Preffe verlaffen:

With and Berlin

i n

Parallele.

Nebft Bemerkungen auf ber Reise von Bertin uach Wien durch Schlesten

über

bie Felber bes Rrieges.

E i n

Seitenftud ju ber Schrifte

Bertraute Briefe über bie innern Berbaltniffe am preußischen Sofe feit dem Code Friedrichs II.

**B**on

8. von € - n.

Dit men Aupfern von Bengel, zwen holischnitten von Gubis und brep illuminirten Blattern von Geibler.

### Amfterdam und Colln 1808 bei Peter Sammer.

Splendide Ausgabe auf Schreibp, mit fammtl. Aupferp 3 Athle, 8 Ge. Dieselbe auf englischem Oruckpapier 3 Aupfern. 2 Aupfern. 2 Aupfern. 2 Auffer. 12 Gr. Dieselbe in Kein 8. auf Oruckpapier 1 Kthle. 12 Gr. 1 Kthle. 4 Gr.

Sammtliche Ausgaben in einem faubern Umschlag, bie in gr. 8. in Einem holischnitt von Gubis, die in tiein 8. in einem Lupferfilch Umschlag gebunden und in Futteral.

Diefes intereffante Bert enthalt:

Reifebemerkung über ben Kriegeschauplan in Schlefien, und über fo mauche bieber noch buntel gewesene Erscheinungen befriedigende Aufschlusse. — Erklarungen über die Neutralität Deftreichs im lest verftoffenen Kriege. —

1. Bertrauten Sriefen, III. 20.

Den größten Theil bes Inhalts machen aber indigisse Bergleichungen ber bepben Reffremen Bien und Berlin und ihrer Eisgenheiten aus. Der Berfaffer behandelt auf biese Beise alle Segenftande ber Polizen, als: bffentliche Anftalten, hospitaler, Armeni Inftituty, Borbelle, Strafen Reinigung, Strafen Pflafter, Er lenchtung, Speises und Wirthsbaufer 2c.

Er giebt eririfche Beurrheilungen bes National Charafters — Moralität, öffentliche Bergnügungen bes Publifums, im Cheater, im Prater — Chiergarien, auf ber Reboute und in ben Umgebungen von Wien und Berlin.

Man findet ferner fowohl eine Darftellung der öftreichischen und prenfischen Staatsvertaffung, des Finanzweiens, des Militairs, und deffen neueften Organisation, als auch endlich Reisebemerkungen über Bohmen und dortige Baber.

Das Buch wird noch durch 7 Lupfer und einen faubern Umfchlag gegiert, welche von bochft intereffanten Szenen eine finnliche Darftellung geben.

Es giebt ein icones Toilettengeschent ju Beibnachten ab.

#### Allgemeines.

# Lehrbuch der Arithmetik

Unleitung

Rechentunft für Jebermann

### D. Ernft Tillich.

Srofeffor und Mitvorfteber ber Erziehungs und Lehranftalt ju Deffau,. 8. 1 Albbabet 24 Bogen. 18 gr.

Der Rechenkaften hierzu, beftebend aus 10 Fachern von 1 bis 10, jedes Fach mit 10 Staben angefüllt. Jum Gebrauch fur ben Lehrer. Preis 4 Rebit, 12 Gr.

Durch bies Lehrbuch hat biefe Wiffenfchaft, bie bis jest in Schulen fo gang finntos und mechanisch betrieben murbe, ein neues Leben bekommen. Das Rechnen ift in feinem naturlichen Entfter ben und Werben bargeftells worden; es geht vor ben erften eins fachten Elementarpunkten aus und fubrt bin bis ju ben bochren

und vielfeitigften Combinationen. Das gante Rechnen erfcheint in biefem treflichen Lebrbuche fein eigentliches Leben ju beninnen und in pollenden, in einer folden naturlichen Reihe ift alles infammen. defiellt morben. Es erscheint als eine emige vielfeitige Repetirion ber Eins. Rinder nach Diesem praftischen Bange, ale er in Die fem Lebrbuche fo lichtvoll und deutlich burgelegt ift, unterrichtet, übergreffen alle Ermartungen. Die oftern Broben Des Brof. Dillich por bem ausgestichteffen Bublito bat Die ficerffen Bemeife Dapon geliefert. Gein Rreund und ehemaliger Gebulfe, Dr. M. Lindner, bat biefe Methobe mit raftofent Eifer in ber Burgerichule in Leipe sig eingeführt, und ich branche nicht erft ju fagen, mit welcher Aufmertfamteit und Bermunberung man biefe Stunden belucht, " und über die Rortichritte und Reftigfeit ber Rinder in Diefem Rache in Erftaunen gefest wirb. Dies Rechnen, fo wie es bier barges Rellt ift, ift nicht mit vielen Regeln überhauft, fonbern nur eine Regel liegt bem Gangen jum Grunde, und nach biefer einzigen Regel tonnen alle Berbaltniffe berechnet werben. Alle Rechnimase arten ericbeinen bier nicht ale etwas Renes ifolittes, fur fich ber fiebenbes, fonbern als eine Modification einer und berfelben Reael, als bie Rolae ober bas Refultat bet vorbergegangenen. Das Gante iff immer ale ein Minber und als ein Mehr behandelt worden. und überall blos bie Aftion bes gablens fefigehalten. Die Wiffenfebaft an und por fich ift baburch nicht bereichert, fondern bie De thobe berfelden ift verbeffert worden. Dies bat bis jest noch tein Rechenbuch geteint; allen bis jest ericbienenen Rechenbuchern iff Diefer naturliche geometrifche Gang nant fremb. Nach abnlichen Bringipien und Unfichten bat er auch bie Beometrie bearbeitet in feinent

Lehrbuche der Geometrie

### Dr. Ernft Tillich

Profesor und Mirorstebet det Erziehungs, und Lebtenstatt zu Bestau, zum mathematischen Lehrenklus gehörig, mit is Kupfern.

Leipzig bei Beinrich Graff 1808.

Es liegt ihm bier eben fo wenig, als ben dem Rechenbuche, baran, die Wiffenschaft ju verbeffern, als vielmehr eine beffere Methode in derfelben einzufuhren und allgemein zu verbreiten. Er geht bier wieder von den erften Elementen aus und lage diefe als Grund

der folgenden Combinationen erscheinen, und so möchte ich sagen, last er die Geometrie von ihrer Wutzel an machsen und lenkt ihr Wachsthum bis jum vollendeten Baume: Ales in der Natur wird, so auch in der gestigen Natur. Reine geometrische Combination erfolgt in diesem Lehtbuche eber, als die sie sie als Folge aus dem Borbergegangenen sich ergeben mus. Die Lupfer sind einmal klein gestochen, das zweptemal aber groß, und zwar so groß, daß sie der Lehrer, der nielleicht selbst nicht die Ferrigkeit besitz, in der Gascwindigkeit gleich eine richtige Figur zu machen, vor einer ganzen Classe aufdangen, und so über bundert Ainder dar mit bestiedigen kann. In den geometrischen Figuren ist genau der Stufengang der sich bildenden (der werdenden) Wissenschaft sehr anschaulten gemacht worden.

Die gauge Clementgrgeometrie ift in ; Curfus eingetheilt; jo ber Gurius ift aber immer nur Steigerung bes porbergegangenen. Ein folder naturlicher Stufengang, fomobl im Rechnen, als auch in ber Beometrie, ift bis fest noch von teinem Ergieber aufgestellt morden. Gebr mabr fagt herr hofrath Dahlmann in ber ele ganten Beitung: feine Dethobe im Rechnen und Geometrie ift bas Scharffingigfte, mas unfer Britalter in bem Rache aufumeifen bat. und batte er nichts weiter getban, ale ben Seinigen ben Weg bes Bolltommuern nur augedentet, bamit fie es aus Liebe fur ibm fortfegen follten, fo ift dies binlanglich, ibm in ber Bruft eines jeden follenvollen Erziehers und jedes braven Rindes ein unvergang. liches Dentmal zu fiften: benn find Die Elementarwiffenschaften nach feiner Ibee fur bie Jugend bearbeitet worden, fo merben bie ubrigen Biffenichaften fich biefes Gemandes nicht entichlagen, und bann ift erft bie Jugend im Stande, burch bas fo und nicht an bers feft bestimmte miffenschaftliche Leben Rraft und Intereffe fur alles Beffere und Bebarrlichkeit und ernften Siun fur bie Erbal. tung und Berbreitung beffelben in erlangen.

Seinrich Graff.

Bur Rinder und Rinder-Freunde und fur Schulen.

### Robinson ber Jungere.

E i n

Lefebuch für Rinber

6 0. n

Joachim Seinrich Campe.

Fortgefest

C. Dilbebrant b t

Prediger ju Glieberf im Salberftabtichen.

Mit dem Portrait des Den. Rath Campe und zwey Solgfcuitten von Gubit. Auch unter dem Litel:

Robinsons Kolonie.

Kortsehung

Campe's Robinfon. Einunterhaltendes

Ecfebuch für Kinber

E. Silbebranbt : Drebiger ju Gileborf im Salberftabtichen.

Mobinson ber Jungere von Campe ift in aller Kinder Sanden, und wenn ich von einzelnen Lindern auf alle schließen darf, so muß die Begierde, mit welcher diese die Fortsetung durchlesen haben, das beste Lob für den Berfasser und die beste Empfehlung für das Buch senn. Diese gute Borbedeutung hat mich bewogen, dasselbe auch in französischer, englischer und lateinischer Sprache beraus zu geben. Diese Uebersetzungen wurden mit dem Original zu gleicher

Beit erschienen senn, batte ber Arieg nicht eine Unterbrechung verursacht. Die französische Uebersehung, von dem herrn Professor Catel, liegt ichen im Manuscript benchfertig da, und wird bald gedruckt werden, welcher bann die benden übrigen Uebersept jungen folgen sallen. Das Original sowohl als die Uebersehungen werden mit und ohne den holischnitten und dem Portrait des herrn Campe andgegeben werden. Das Original mit dieser Berspierung koftet u Athle., ohne dieselbe us gr.

Wenn Schulen 22 und mehbere Eremplare von mir unmittels Dar beziehen, erhalten fie, wie ben allen meinen Schulbuchern, bas Eremplar & wohlfoller als ber Labenpreis ifi.

Beinrid Graff.

## Reuer Kinderfreund

BOK

## E. hilbebrandt

Predigre ju Gilboorf im balberftabtiden

er Berfaffer, ber fich icon bintanglich fowobl burch feine Kortietung bes Campelden Robinfons als auch burch andere Schriften ale einen achtbaren Ingenbidriftfteller gezeigt bat, will bier eine Kortfenung des Beififchen Linberfreundes bearbeiten. Er bat jeboch mit bem Rinberfreunde von Beig nichts gemein, als bag er fur eine Jugend von abnlichem Alter berechnet und nar in ber Sanptibee jenem Berfe gleich ju achten ift. Rach ber Ginleitung ju prtheilen, Die der Berfaffer bem erften Banbe vorausichicken wird, fo erhalt bie Jugend einen Rinderfreund in einer beffern Sprache, in einer gefteigerten form, und ber Inhalt ift mit achtem Sinne aus' dem Rreife biefer genannten Ingend entlehnt. berricht barinnen eine Mannigfaltigfeit, wie fie zwar auch in bem Beifischen Rinderfreunde vorhanden ift, allein es berricht mehr Einzachbeit und Ginbeit in berfelben Der Berfaffer ift vermoge ber von ibm geschilberten Umgebung, ber er fich erfreut, und vermoge feiner Individualitat vorzuglich geeignet, ber Jugend mit biefem Linderfreunde eine ergiebende und lebereiche Schrift in bie Sande in liefern.

Ebe ich euch, meine lieben jungen Lefer, mit dem Inhalte diefes, wie eurer Unterhaltung und jur Bildung eures Verstandes und herzens geschriebenen Buches bekannt mache, muß ich euft einiges über die Beranlassung und Entstehung desselben voransschiefen. Dieß wird euch in Stand setzen, den Inhalt bester zu übersehen, zu beurtheit len und zu benugen. Was ihr hier leset, sind wirkliche Gespräche, wirkliche freundschaftliche Unterhaltungen mit meinen Freunden und mit meinen Kindern. Meine Absicht ift, meine Kinder zu guten und glücklichen Menschen zu erziehen, und dazu ift nöthig, das ich ihnen schon fruh Kenntnisse und Wahrheiten bepbringe; daß ich sidnen schon fruh Kenntnisse und Wahrheiten bepbringe; daß ich schon fruh ihre Derzen zur Liebe des Guten gewöhne, und daß ich ihnen solche Grundsäge lehre, nach denen sie in jeder Lage weise und gut zu handeln im Stande sind.

Ein wichtiges, ein großes Gefchaft! Es bat mir manche Brufnug, manche erufte Ueberlegung getoftet, auf welchem Bege ich biefe icone Abficht am beffen erreichen fonnte. Dit blofem Schulunterricht tonnte bier nicht alles ausgerichtet werben; es was en Unterhaltungen, nutliche Belehrungen und mufterhafte Beofviele nothig und zwar von folcher Art, baß fie bei jedem Spagiergangs, bei jeber andern Arbeit anwendbar maren. Jeben Lag wurden einige Stunden ju biefem Befchafte angefest, und überbem noch ieber Spaniergang, jebe fleine Reife, jeber freie Augenblick biefer Unterhaltung gemibmet. 3d benutte jebe frendige Begebenbeit wie jeden traurigen Borfall baju, um burd Belebrung ben Deinis gen nunlich zu werben. Seber Gegenftand in ber Ratur - bas großes fte Laftthier wie ber tleinfte Wurm - Die fartfte Ciche wie Die fomachee Pflange - gab und Stoff jur nuglichen Unterhaltung. Befonders aber fuchte ich in bem Betragen ber Menfchen eine Quelle ber Belehrung fur bie Meinigen, und ich fand fie febr ergiebig. Reine Begebenheit, Die unfere Befannten betraf, ließ ich bieben unbenutt; fo wie ich baju die großeften Beltbegebenbeiten anjumenden fuchte. Das Gute, bas mir an andern bemerkten, wurbe uns Beifviel und Mufter - auf anberer Eborbeiten machte ich aufmertfam, um Die Meinigen por abnlichen Sehltritten au founen.

Doch — ich muß euch auf den Schanplat feibft führen, wenn ihr diese Unterhaltungen gant beurtheilen wollt. Ich bin Prediger in einem kleinen Stadtchen, das sich durch seine reizende Lage und burch seine schonen Umgebungen sehr zu seinem Bortheil auszeich

net. Ein grober fcbiffberer Strom flieft weben meinem Mobancte bin : an feinen lifern liegen Die fchonten Miefen, Die fendebarften Portifiber, und um alles bies nicht fich ein walling Sebirer. Sich balte es fite ein großes Blad in einer fconen Gegend m mobnen : bens fo wenig ein Denich, ber nut einiges Gefill für Debnung bat, in einem unerbentlichen und folechten Bimmer veremint femm fann, fo wenig fann ers in einer trannigen und iben Gegent femu; weil die Stimmung ber Menfchen fich genichnlich nach bem richtet. was ibn umgiebt. Gine tranrice Ginete, eine unfruchebare Raffe macht ben unbefaugenfen Menichen mitmutbig und verbrieblich; fo wie im Gegentheil eine lachende fcone Ainr. ein fchattigter Bald und eine aufgebreitete buencht, Arebum und Seiterfeit, felbft in bas Dert bes niebergefchlagenbffen Meniden, giefen. 2Benigftens ift bief bei mir ber fall. Mus ben genftern meines Mobne gimmers überfebe ich bie gange fcone Begend; ich finbe fie, fo befantt fie mir and ift, jeden Angenblid nen; nie fühle ich mich beiterer, als wenn ich febe, wie die anfachenbe Conne den Rebol gertheilt, bon Saum ber Gebirge vergulbet; wie baun mit jedem Augenblid ein Segenfiand nach bent andern beller und dentlicher wird, bis ich bas game foone Bemalbe in usller Beiterfeit vor mir febe. Die ift bie Begend bann ein großer Cempel Bottes, ben ich nie obne Befühl , abne Anbacht betrete.

Eine bequeme Bohnung, ein schöner Garten, ber mir bie Beburfniffe meines Lifthes liefert, eine lieine landliche Birthichaft —
find mein Sigenthum. hier lebe ich glucklich mit ben Meinigen,
weil wir alle gewohnt find, auf bas zu feben, was wir befigen,
und das zu übersehen, was uns fehlt.

Meine fund Kinder, Ferdinand, Friedrich, Guffan, 3da und Wathilde find fur ihre Mutter und fur mich der größefte Reich, thum. Gesundeit, freber Sinn und Lernbegierde zeichnen fie aus; mit allem Necht kann ich hoffen, daß fie, die Berschiedenheit ihrer Aulagen und Neigungen ungeachtet, gemiß gute und glückliche Manschen werden. Ich sage: bei der Verschiedenheit ihrer Neigungen; denn so einig fie in dem Grundsage find, daß der Rensch gut sonn so einig fie fie fich alle bestroben, den Beinamen: gute Menschen, zu verdienen, so verschieden sind doch bei allen die Wege, die zu diesem schönen Ziele führen. Genug, daß sie diese Absiche erreichen wollen.

Rerbinand, der altefte meiner Sobne; ift mit Leib und Seefe Deconom. Der Grund biefer bei ihm alles überwiegenden Reigung

fiegt in feiner frubern Etgiebung, lient in ben Beiten, ba er als moin einziges ermachleneres Rind bei meinen tandwirthichaftlichen Befchaftigungen faft nie von meiner Geite tam. 3d machte ibn bamale in Geforachen auf vieles aufmertfam , bas feine Borliebe sur Deconomie erregte; und ba ich ihm in ber Rolge felbft manches Heine Sausbaltungenelchafte auftrug, fo befam biefe Reigung immer mehr Rahrung und wurde immer farter bei ibm. Dit ben junehmenden Jahren murben feine Geschäfte immer ausgebilbeter. und in eben bem Grabe fur ibn angenehmer. Mit innigem Ber, gnugen bemertte ich, bag er fich überall in feinem Rach ju beleb. ren fuchte. Der Amtmann, ber und befuchte, mar fein Lehrer, wie es ber Ruebt binter bem Mune, ber Daber auf bem Acter mas ren. Immer frug er; immer fuchte er fich ju beiehren. ich ibn beiteter und gufriedener mit fich felbft, als wenn er etwas neues gelernt batte; ober etwas, bas er vorber nur balb mußte, mun 'gang und beutlich einfah. Gin guter Weg ben er einschlug; ein Ben, ber besonders in biefem Stanbe, in dem faft alles auf Erfahrung antommt, von fo großen und ausgebreiteten Runen ift. Sein Rleiß ift mufterhaft; er befitt wirflich ichon viele landwirth. schaftliche Renntniffe, und verbindet babei Beobachtungegeift und eine nie ju ermubende Ausbaner. Seine Erholungeplage find bas Reld, bie Schenne, ber Stall; feine liebften Bucher find bie. , die von Landmirthschaft, Biebzucht und Aderbau handeln; in feis nen Angen gilt ber fleißige Doconom mehr als der berühmtefte Relb. berr; und ber, ber Egge und Pflug erfand, fieht bei ibm in weit größeret Achtung, als ber Erfinder bes Schiegvulvers ober ber . Schiffbruden.

Mein weiter Sohn, Friedrich, will Kaufmann werden. Dandel, Berkehr, Fabriken, Manufakturen, Schiffarth u. f. w. sind ihm die wichtigken Segenstände. Er denkt sich den Stand des Kaufmanns gant von der schonen und wöhltbatigen Seite, permöge welcher dieser den Menschen ihre Bedursnisse durch Dandel verschaft. Ihm ist die schönfte Aussicht; eink eine eigene Dandelung zu haben, in der alles zu sinden ist; er fteuer sich darauf, einst Meisen zu bereifen, und durch das, was er in seinem Handel braucht, vielen Brod und Arbeit zu verschaften. Ihm ist alles das im hoben Grade wichtig, was den Kaufmann angeht. Rechnen, Schreiben, Kenntnis der Produkte, ihrer Verarbeitung und ihres Werthes, sind seine Hauptwissenschaften, mit deuen er die Erler, nung solcher Sprachen verbindet, die der Kaufmann methwendig

verstehen muß. Im Französischen hat ers schon gemlich weit gebracht: im Englischen macht er bemerkhare Fortschritte und nächftens fangt er das Italianische au. Er lieft am liebsten die Bucher, die von der Rausmannschaft handeln und den handel jum Gegenftande haben. Das Journal der Fabrifen und ähnliche Schriften find ihm Erbolung, wenn er sich mehrere Stunden mit ernschaften kausmannischen Wiffenschaften oder mit den höhern Rechnungsarten beschäftigte.

Die gerabe bie Relanna ju biefem Stanbe in feinem Bergen fo tiefe Burgel folggen tounte, ift mir unerflarbar, und gewiß murbe Kriedrich, wenn man nach bem Grunde biefer Porliebe fragte, eben biefe Antwort geben. Genug - er hat biefen Stand einmal lieb gewonnen; alles mas Ranfmannichaft beift, ober barauf Beziehung bat, ift ibm wichtig. Die Sanbeleftabt if ibm mehr werth, als die glaujenbfte Resident ober die ftartfte Res ftung. Der gurft, ber ben Sandel in feinem Lande aufbilft, ber Chauffeen aulegt, Dafen grabt, Strome fchiffbar macht - fpielt bei ihm eine michtigere Rolle, ale ber grofte Belb. Der Rracht fubrmann, ber neben bem belabenen Wagen bergebt, ift in feinen Mugen ein wichtiger Mann. In Gerbinanbe Lieblingefach, Dech. nomie. fpricht er oft mit ein, aber nur aus bem Befichtspunfte, bag Acterbau und Biebiucht fo manches Sanbelsproduft liefern. Die überwiegend feine Reigung jur Raufmannichaft fen, fieht man baraus, bag er fich durch feine Schwierigfeit abichreden lagt. Go batte ibm einmal jemant gefagt, bag jur Raufmannicaft fich nur gin reicher junger Menich bestimmen mußte. "Das bin ich frei "lich nicht," mar Friedrich's Antwort, "aber ich tanns ja noch "werben; benn fommt nicht bas mebrfte Gelb burch Rleif in eine "Jamilie ?"

Mein britter Sohn, Guftav, ift — was ihr wohl nicht sogleich rathen werdet — gant Soldat. Schon sein festerer Körper,
bau, seine mit Gewgndhelt verbundene State, zeichnen ihn aus;
mehr noch sein Geist. — Muth, Enischloffenheit, Segenwart des
Geistes, kalte ruhige Ueberlegung bei unvermitbeten Schwierig,
keiten, und dann wieder Jeuer, es mit jedem hindernist auszunehmen; besonders aber granzenlose Anhänglichkeit an sein Water,
land und Jursten, sind seine Eigenschaften. Weichlichkeit und Berjärtlung kennt er nicht; ihm ifte eine, er schläft im Bette, oder
auf dem Rasen; und wenig Verlängnung kopet es ihm, fich an

einem Stud Brobtes fatt zu effen, indem andere an einer wohls besetzten Lafel schmausen. Jedem, ber ihm zu besehlen bat, glaubt er unbedingten Gehorsam schuldig zu sein. Sein Anzug ift immer rein und wirklich schon und passend, so geschwind er auch damit fertig wird. Ob ich wohl nothig habe, euch mit seinen Liedlings, wissenschaften bekannt zu machen? —

Sein erstes Studium ift Mathematik, worin ers schon sehr weit gebracht hat. Er bat ein vortrestiches Augeumaaß, nimmt dang richtig eine Gegend auf, zeichnet einen ziemlich guten Blan, weiß die militairische Geschichte seines Baterlandes ganz und tennt die Thaten der berühmten Feldherren unsere Armee so genau, als hatte er an ihrer Seite gesochten. Ihm ist der Soldatenstand alles; ein vorbeimarschirendes Regiment zu sehen, geht er Reilenweit. Mit jedem Soldaten und Beteran spricht er, und ber dauert sehr, daß die Armenanstalten ihn um die Gelegenheit ger bracht haben, sich mit almosensuchen Invaliden zu unterhalten. Er kennt die Unisorm und Grschichte jedes Regiments, weiß jede Schlacht, der es beiwohnte — kennt zwei geben Kriegsbankunst, und macht oft den Ledrer in meiner Familie, wenn in Zeitungen Kriegsansdrücke vorkommen, die so wenig meine Kinder als ich verstehen.

Seht - lieben jungen Lefer - fo verschieben find meine Sohne in ihren Reigungen, unbeschabet ber Freundschaft und Liebe, bie fie gegen einander begen. Sie find ein Bild ber Mens ichen im Allgemeinen. Ein jeder geht einen andern Beg - menn er nur ju dem Biele fubrt, nuglich und gut ju fenn. Dir macht Die parichiebene Meigung meiner Gobne manche frobe und beitere Stunde, befonders wenn ich mit ihnen Spazieren gebe. wir 4. B. einen Berg an, fo berechnet Friedrich, melde Rrudte ba machfen tonnen; indes Guftav - ohne fich um fandigen ober thoniaten Boden ju befummern - Diefen Berg ju einer Der, fcbangung pagend findet. Sinden wir irgend eine fcone Giche, fo berechnet Ferdinand, wie viel fie, ju Boblen und Mugholt gefdnit. ten, einbringt, wenn Friedrich fie ju einer Rrippe ober Balge, und Guffan fie ju bem Balten eines Blochaufes ober ju einer La. vette tauglich findet. Ein Bluß ift fur Friedrich ein Gegenstand der Untersuchung, ob man nicht durch einen Durchschnitt bes Ufere bie benachbarten Biefen maffern fann, wenn Ferbinand Del und Schneidemublen anlegen ober ibn fchiffbar machen will , und

menn Sufan feine Brutt und Siefe wiffen will, ob man wohl einen eindringenden fremd dabnich athalien ober den Jüget eines Hettes baran faben fann.

Sen fo fizb fie in ihren Unterrebungen, bet benen men jebobmal wetten fann, baf fie in ihren Getzichen Sprachwärter und Bilber and ihrem Lubbingefreise anbringen. hat jemand einen unvorsichtigen Streich gemacht, fo neunt bieß Ferd in and: er bat am gesunden Menschenverstande bankerst gemacht; Friedrich wennt: er hat die Pferbe binterm Wagen gespanset, und Guffan gebe ihm ben Nath: er soll bas Gewebe freden. Gind zwei Rensschus gute Freunde, so giebt ibnen Guffan bas Jengrif: baf fie von einem Caliber find, wenn Ferdin and fagt: sie mitfen in Comphynie handeln. —

Ihr wundert end vielleicht, daß keiner von meinen Sohnen zu meinem Stande als Prediger überwiegende Borliebe jengt; auch mir ift dies oft anfgefallen; indessen, es macht mich nicht im minde ften verlegen. Die Reigungen der Renschen find nun einmal verschieden, und man muß deb Menschen nehmen wie er ift, und nicht wie er sepn soll. Ich sasse weinen Sohne bei ihren Reigungen, weil ich sest übergengt din, daß die Kinder bei der Bahl ihrer kunftigen Lebensart die Sanptstimme haben. Satte einer meinner Sohne kuft ein Handwert zu lernen, wozu ich Anlage und Färhisseit bei ihm bewerkte — ich warde ihn nicht davon abhalten, weil ich sest übergengt din, daß der Mensch in jedem Stande glücklich sen kann, und weil es zugleich die Ersahrung benätiget, daß niemand unabhängiger und glücklicher leben kann, als der geschickte und wohlhabende Handwerker.

Rur das habe ich mir jur erften Pflicht gemacht, meine Sobne mit allem Unangenehmen und mit allen Schwierigkeiten ihres Standes befannt zu machen. Ein junger Mensch muß nicht bleß die Angenseite seines Standes kennen lernen und darnach mablen; er mochte sonft zu spate mit den Unannehmlichkeiten seines Standes bekannt werden, wenn's nicht mehr Zeit ift, eine andere Lebeusard zu ergreisen. Meine Sohne wissen's, daß der Stand, dem sie sich widmen, seine große Unbequemlichkeiten hat; dieß macht sie behntsam; aber sie wissen's auch, daß es ihrem Stande nicht an Freuden sehlt; dieß macht sie muthig und entschossen.

Meine Cochter, Iba und Mathilde, - die Lettere ift bas jungfie meiner Kinder und acht Jahr alt - werden, wie Lochter erzo.

gen werden mußen, daju gebilbet, um einft in ihrem eigenen Sauswelen nuglich und gludlich ju feyn. In dieser Absicht werden fie von mir dahln unterrichtet, Einsicht, Thatigkeit und regel masige Ordnung in idren Geschäften jur Hauptsache ju machen. Die wirthschaftlichen Geschäfte felbst lernen sie unter Leitung ihrer Mutter. Ihr hert ift gut, und sie mogen einst in Berbaltuisse kommen, in welche das Schicksal sie versezen will, so weiß ich vor, aus: daß sie meiner Erziehung und der Anweisung ihrer Mutter keine Schande machen. Mein Seundaus ist's, daß sie einst ip je den Grand passen können. Mit den Sohnen ist dies ganz andera; diese konnen sieh früh schon ausschließlich Einem Stande widmen und sich dazu vorbeteiten; mit den Sochtern ist dies anders: es hängt nicht von ihrer Wahl allein ab, in welchem Stande sie einst leben wollen.

Der Birkungskreis meiner Löchter ift baher, wie ihr es nehmen wollt, groß ober klein. Groß, wenn man bedenkt, daß das Erlernen einer innern banslichen Wirthschaft, das Jurathehalten bes Erworbenen, die Eintheilung des Berdienstes, der eingeführte Gang der Ordnung, gewiß keine Kleinigkeiten sind. Klein konnte dieser Wirkungskreis scheinen, wenn man annimmt, daß nur ern, steres Forschen nach Wahrheit, daß nur tiefere Einsichten und Wiffenschaften, oder hattere angestrengtere Arbeiten des Mannes deswegen groß genannt zu werden verdienen, weil sie mehr Auf, sehen machen und von ansgebreitetern Folgen sind, als jene stillern geräuschlosen häuslichen Tugenden.

Ida, mein zweites Kind, hat zwar in ben Unterrichtsftunden, bie fie mit ihren Brudern bei mir hatte, manches gelernt, was in bas eigentliche Jach ber Gelehrfamfeit schlägt; fie las in ihren Freistunden viel und sammelte badurch manche missenschaftliche Einssicht; aber alles dieß schadet ihr uicht. Ich gewöhnte sie zur Berschendeit, eine Tugend, die niemand mehr ziert, als ein Mabriden; und ich kann sicher darauf rechnen, daß sie nicht in den Fehrter verfallen wird, entweder mit ihren etwanigen Einsichten Aussehen machen zu wollen, oder gar darüber ihre wirthschaftlichen Pflichten zu vernachläßigen.

Seht — lieben jungen Lefert bas Bild meiner Samilie. Wir find glucklich — ob wir gleich nicht reich find. Wir haben unfer Austommen, und auf ein mehreres ift der Menfch nicht aus gewiesen. Wer damit nicht jufrieden ift, wird es auch bei bem

arbbeiten Meberflaß nicht fenn. Ett fonten und immer gu unferen Unterhaltung genng fenn; abet unch von einer andern Seite betrachtet, find wir glactlich; wir befiten nemlich in unferm Mobus orte freunde, beren Umagna wir mande frobe und nubliche Stunde vertaufen. Ein großer Boring, -ben ber Denfc oft tu wenig icoant und uoch weniger ju feinem Beffen benutt. Ich fuble es immer mebr, wie febr es in einem fleinen Orte notbig in, anten Umgang ju baben, benn ber blofe Umgana mit feiner Ramilie macht ben Denfchen oft jum Sonderling Treilich mus ber Umgang in einem fleiner Orte fo menia als moglich bas Beprage bes Rleinftadtifchen tragen; ein Febler, ben man nur ju banfig findet. In unferm Umgange babe ich's ben Deinigen jur Bflicht gemacht, Berglichfeit, Babrheit - und - was die Saupt face ift - eine gemiffe aufmertfame Achtung gegen unfre Freunde an beobachten. Dief lettere ift Sanptfache; obne Sociachtung ift teine Kreundicaft moalich und nur au bald wird eine Rerbindung getrennt, wenn bas Band ber Achtung fich auflofet. Deine Rins ber find gang von Diefer Bahrheit überzeugt, Daber beobachten fie im Umgange mit unfern Sausfreunden alle die Artiafeit und Beicheibenheit, Die man nur einem Kremben erzeigen tann. meiner Gobne bat fich niber an einen oder ben andern meiner Dausfreunde angefoloffen; je nachbem er Unterbaltung und Belebrung in finden hofft.

Der erfte meiner Freunde ift unfer Amimann. Gin redlicher, braver und einsichtsvoller Mann, ber durch seine Ordnungsliebe, durch seinem Fleiß und durch bepfpiellose Shatigkeit fich vortheilhaft auszeichnet. Blos diesen Engenden hat er seinen Wohlfand in verdanken; benn er hatte das Unglud einen unordentlichen Vorgänger in seiner Pachtung zu haben, dessen Fehler gut zu machen, meinem Frennde manche saure Stunde mochte. Alles zeugte bep seinem Borgänger von Unordnung, der selbst den Erunt liebte, das Gesinde schlecht hielt, das Vieh in elenbesten Stand versente, und ben Ackerbau ganz vernachläßigte.

Und bies alles machte mein Freund wieder gut, und zwar nicht blos burch Geld, fondern durch Gleiß und Ordnungsliebe, zwen Dulfsmittel, die icon mauchem Elend abhalfen, die jeder Menich in feiner Gewalt hat, und gegen die ber Menich leider am meiften fundigt.

Freplich toftete es meinem Freunde Rube und Nachdenten; aber bepdes murbe belohnt; belohnt burch ben Bobiffand, in dem

er fich jest befindet; belobnt durch bas Aufehn, bas er genießt; belohnt durch bas gute Bepfniel, bas er giebt. Mein Ferdiuand ift fein Liebling; gewiß den vierten Ebeil feiner Tage Bringt mein Sohn in feiner Gefellschaft bin, und nie verläßt er ihn, ohne trogend etwas Neues gelernt ju baben, oder, ohne den Borfan, febnem Gonner in Fleiß und Ordnungstiebe immer ahnlicher zu werden.

Unfer gwenter gamilienfreund ift ber Oberforfter. Gin Mann, ben Ifland in ben Jagern jum Mufter feines braven Barbergers genommen in baben fcheint; wenigstens tenne ich Diemanden, ber biefen biebern Alten fo abnlich mare, ale mein Freund es ift. Er ift unter une ber Meltefte, bat vom Anfange Des flebenjahrigen Rrieges bis 1769 unter bem preußifchen Jagertorpe gebient, bat alle Reibinge biefes mertwurdigen Rrieges mitgemacht, und ift burch feine vielen Erfahrungen, burch feine angerft name Art ju emah. len, And tron feiner fiebilg Jahre, burch feine bestandig beitere Laune ber Liebling von uns Allen. Befonbers gewinnt er ben meis nen Sochtern und ben Guffav durch feinen iconen und reinlicheit Mnug, Durch die Aufmertfamteit) bie er ihnen beweift und burch fein artiges feines Betragen. Alles dieß ift aber nicht erzwungene Riereren, benn bie murbe einen flebifgiabrigen Maim febr lacherlich. machen, fonbern es ift einmal angenommene Gewohnheit, Die ans feinen jungern Jahren übrig blieb. Gebt er in feiner Uniforin - und diefe tragt er immer - fo ift er bas Bild eines ichonen Breifes. Go orbentlich und fo punttlich er in feinen Befchaften iff, fo ift ers in feinem Anguge und Rleidung; ich habe ibn nie anders als völlig angefleibet gefeben.

Das Guftav fich gang an ibn ichlieft, und daß er fich übersludlich in feiner nabern Berbindung mit bem braven Mann buntt — barf ich wohl nicht erft versichern. Der Oberforfter ift ja ein aler Beteran; bat ja alle Schlachten, Belagerungen und Hauptvorfälle bes dritten ichlesischen Krieges mitgemacht. Auch Ferbinand schlieft fich gern an ibn, weil er in hinsicht der Naturgeschichte und in so mancher bem Deconomen nutglichen Ersabrung viel von ibm lernen tann.

Schlimm murbe es fur ben armen Friedrich fepn, menn er nicht jemand batte, ber in Sinficht ber faufmannischen Wiffen, schaften sein Lebrer mare; aber jum Glud hat auch ber Jufall bafür gesorgt. Ein junger Kaufmann, ber fich hier bei seinen Eltern aufhalt, um beren Sandlung einft ju übernehmen, ift Frie-

Dief - meine lieben jungen Lefer - ift bas treuefte Bemalde Des freundschaftlichen Birtels, in welchem wir uns befinden. Ibr werbet es mir aufs Wort glauben, bag mir alle aluctlich finb. Reich bin ich nicht; aber ihr babt es gewiß ichen ofter von Eltern und Lebrern gehort, auch wol fcon aus einener Erfahrung gelernt. bas man ohne viel Geld boch auch glucklich fern fann. Bertrag: lichkeit, binlangliche Arbeit und ein magiges Anskommen find bie Onelle unfere Blude. Gie verftegt nie; benn ein jeder von uns macht es fich inr erffen Bflicht zu bietem Blud beitutragen. Mrbeit, Rleiß und Daffigfeit erhalten uns gefund; Orbnung fichert unfer Austommen, und unfer Deri, jur Rreunbichaft und guten Umgang gewöhnt, giebt uns ein gegrundetes Recht auf Die Liebe andrer Menichen. Bir widmen bem Umgang mit unfern Kreuns ben manche Stunde; und biefe Stunden nebft ben Benebenbeiten in meiner gamilie machen ben Inhalt Diefes Buche aus. gern geftebe iche, baß biefe Begebenbeiten flein find, wenn man fie mit größern Welthegebenheiten vergleicht; über besmegen find fie nicht unmichtig. Die Gefprache, ju benen fie oft Gelegenheit gaben, find gewiß fur ench - meine lieben jungen Lefer - lebr. reich und nüglich.

## die Freunde der schönen Literatur

#### . . .

### Die Besiber

## ausgezeichneter Lesebibliotheten.

Ben der jabllos fluthenden Menge fogenannter Romane, Die, ohne durit Aunft und Geift ausgeflattet zu feine nur den Raunt für beffere gentalische Bruder versperren, und Durch leete Litelfucht glangen, wird es Pflicht ber Beffers unterrichteten, bas Publifum ju den wenig buffenden Blus then au fubren, die unter Dornen und Gestrauchen verffectte oft unbemerft verblieben. Das nachstebende Bergeichnis bieter eine folde Auswahl dar. Wenn fie fich auch nicht in bas Befigeburesrecht ju gleichen Portionen theilen tone nen, fo zeichnen' fle fich doch theils durch fcone Form austheils tragen fie eine Bede amfeit des Inhalts an fich, Der fie dem Publifum, auch noch von einer andem Geite, ale bloß ber affhetiften, werth machen muß. Jum Ebelf stellen sie literarische und politische Paradorien bes Zeitals ters auf, und fcwingen Die Geiffel ber Sathre aber mane des banterode haupt.

Abelbaupt von Stockfifch. Bom Berf. Sauls aten, genannt . der bide Ronig, mit I Spf. u. Bignette von Schule. 8. 3 Thaile . 2 thir. 8 .m. Mbelma, die Rurftenbuhlerin, 2 Bande, 8. . rthir. 16 ar. Alle Teufel! teine Bahrheit! oder! vom Berf. Der privacis frenden gurften und der Apologie ach! Des Erbadels, 2 Theile, 8. -1 thir. 16 ar. Apologie, ach! bed Erbabels. Mus ben Dapieren eines bente fchen Fürften. Berausg. w. Berf. ber priv. Burften, 2 Bane Menoid, 3. F. R. Amalia Balbi. Wiederfeben ber Geliebten wingth bem Tode. Eine psychologische Erscheinung aus bem .. Gebiete ber Geifterfeheren und genau mahr, 8, 1 thir. Afchen 13 1625

Afdenbrenner, B., Die fdredlichften Jahre meines Lebend. Meine Leiben und Berbaftung ju Thuistberg und Chans ben, und meine Berbaumme in die Bergmerfe nad Gie berien, 3 Bante. 8. 4 tht. 10 et. Beillenoulver und Angenfalbe. Bom Berf. ber velvatifirenben fürften 2. 6 gt. Diffalines, Louds ber Comaries und Morber bet Beifein auf St. Domingo. Ein Gemalbe volitifder Ungebeuer, 16 gr. 8. Engel, bie, ber Finferniß, 2 Bbe. z thir. 16 gr. Ebmund Olivier, ein Seitenftud in Rouffean's Beloife. And bem Engl. 2 Bandden. Mit's Supf. von Lobl. 8. 1 **16**fr. 16 gr. Ramilie Gronau, Die, ober die Reife nach ben Jahrmartt, 1 the. 16 gr. 8. Aerdinand und Raroline, ober Blebererfcheinung eines betrogenen Rabbens. 8. 20 at-Rluch, ber, ber Geburt, ober Ueberrefte ber gefehlichen Robbeit, mit z Rpf. von Jury, 3 Cheile, 8. z thkr. 12 gr. Rindt, meine, nach Irriand, 2 Thie. m. R. 8. I thir. 12 gr. Arieberife, Die brepfache, Schauspielerin und unglächlich burch Blauben, Soffnung und Liebe. Gine mabrhafte Geifter gefchichte aus bem Rachlage bes ungindlichen Rinigfofins 900 \*\* in -, 8. r thir. Rarfen, ble peivatifirenden, 3 Theile, 8. 4 thir. 20 gr. Sarftenfrauen, die privatifirenden, - Zugabe ju den privati, firenden Zurften. 8. 1 thir. 8 ar. Ballopaben und Bocksfprunge auf bem Stedeupferde meis Ein tomifder Roman. Bom Berfaffer bes ner Laune. Albernen Ralbes, 2 Bande, 8. 1 thir. 16 gr. Balgenreben, Monumente, Grabichriften, Stand. u. Leidenre · den auf noch lebende arme Guaben. Die i Rof. 8. 1thl. Barnerine ; B., Reifen über ber Erde, gezeichnet und ge-." fdrieben fürs große Dublikum. 8. . 16 at. Beorges, Chef der Chougns, Seld der Bendee und Oberhaunt der Berfchwornen des höllifchen Bintbundes, 2 Bande, I thk. 4 gr. Ein Bemalbe aus ber no Botter, Eutopens, im Fleifche. litifchen Bilt. Bom Berfaffer der Miranda und Sauls aten. Dit I fatyr. Rupf. 2 Theile, 8. i thie. 12 gr. Bott, ber, der Laggaroni, ober Rivolis Schutgeift auf ber Blucht. Ein Seitenftud ju Gaul 21 Konig von Ranse nenland. Mit I fator. Rupf. 8. x thir dage. Batte

Sartetins Biebergeburt. Ein Spiel- luftiger Intrigue, von Beihr. Schorch. 8. 16. gr. Jasmin 'und Granatbluthen; gepfluct in Rafiliens Befile ben und ineiner Charis in Deutschland gewidmet, swep Bandchen, 8. Jonas, der fcmarge, Kapyginer, Rauber und Mordbrenner. Ein Blutgemalbe aus der furchtbaren Benoffenschaft; bes berüchtigten Schinderhannes, g. ı thir. Jonas, Bruber, der Mennonie, herausgeg. vom Berf. der privatif. Fürften, 2 Bbe. 8. I thir. 16 ar. Johanne Soutgare, Die neue Prophetin in England. Gin Gemaide bes' Doftigismus aus unfern Tagen. : Aus den Dem. bes Bergogs von Mittigfom und ben Rituatien . Des neuerftanbenen Debens Sefudrifft. Roman aus jegin Allbith. Ein Roman a. b. Engl. 2 The. 8. 216. 16 gr. Jungffau, die, von Conbon, ober geheime Spfgefchichten von: Bannover, 2 Theile, 8. I thir. 16:er. Ratabamon ber Gobecfliche, Panfalving und Mirandaise Domnerteil, Repifor ber Menfchenrechte, mit I Rupf. pont Doute: 8. 1.thlr. 8 gr. Ralb, bas sitberne, eine Zugabe jum golbenen u. f. w. Bier Banbe, mit I Bianette, 8. Rantofchlin, ber fchreckliche Muttermorber van St. Deterse . burg. Eine Rriminalgefch, aus feinen Unterfuchungsatten biog - graphifch bearbeitet. 8. St. Petersb. unb Moston. 18 gra Raroline Millifiori, ober bie Schrecken bes gelben Riebers Eine mahre Geschichte aus bem Originale auf Mallaga. . fren überfest, 8. Rathinta, die ungludliche fürftentochter von \*-1-. Debe ber Bivgraphie meiner fürftl. Mutter, 2 Bbe. athlr. 16 gr. Rind, bas, ber Liebe und des Glude, mit I Rupf. und T Bignette, von Rofmaster u. Bottger, 2 Ehle. 8, 2 thir. Ronige, Roms, von Leder; eine Farce, gefunden in Didas langen Ohren von Ariftius einem Grobidmibte. bem Romifchen, 8. Rrenggange, die, der oben Rarthanfe von Gar Innigo, ober Die ungludliche Malerin. Gine Beiftergeftischte aus bem Tagebuche bes ungludlichen Pringen von \*- \*- u. f. w. herausgegeben vom Bofr. von \*\* #. 8. Rriegs . und Siegaroman, 2 Theile, 8. 12 Th. enthalt: bas feltne Rachtquartier im Monnentlofter. ar Th. enthalt : den verliebten Officier. Rub.

Rub, bie filberne; bam Berf. bes filbernen Latbesinc. Gin Roman, ir, ar, at und letter Band, &. thir. Rar. Sand, bas, ber Bebeimniffe, ober die Ppramiden, 2 Bande chen, mit : Supf. von Schult, 8. Ithr. Frat. Leben, Leiben und Schickfale bes unbefannten Philosophen Saint Martin, Stifter bes Orbens ber wohlthatigen Ries ter vom neuen Jerufalem. Mas bem frang. Manufczipt feines Tagebuche ausgezogen, 3 Theile, 8. 2 thir. 12 gr. Leben der Griffin Baleria von \*\*\*. Eine mertwardige Aus ihrem Machlaffe ben ihrer Avanturiere aus Ungarn. · Entweichung aus bem Urfulinerflofter an E-t. Ir, at und febter Theff, &. 2 this, 20 gr. Boben und Schickfale bes General Miranda, Befreger bes - mittigigen America vom franishen Joche, 8. Leben bed Mringen Arbua, 3 Bbe. 3 thir. Leben und Leiben bes Daftor Deiber, 2. 1 thir. 16 ar. Briben, bes jangen Drop. Bom Werf, bes filbernen Ralbes, . ir, 217 gr gind letter Band, 8. 1 the. 22 gr. . Warfilute, das bellige Daboden aus Theben, ober Atasmes no ber weise. Geber. Ein Blate aus ben Zeiten der Do-. fterien. 8. I thin 4 gr Mehee, die verratherischen Plane Englands und ber Jacos biner wider das Leben des Raifers, und die Frenheit des frant. Bolte. Aus Originalquellen und bem Briefmedo a fel Drafes bargeftellt. Mus b. Frang, mit z Rarrif. S. 20 gr. Memoiren des Grufen v. U. St - bg. 2 Bbe. 8. 2 thir. 8 gr. Meuchelmorderin, Die, nebft der Beichte ihrer Gunden. Aus - ben Papieren ber Giftmischerin Ur \* \* \* \* s in. B. Ein . wahrer Roman von ihr felbst geschrieben, 8. zehle. 16 gr. Morreau's Leben, feine Untlage und Bettheibigung. Ans Staatspapieren, 2 Bb. 8: ithic 18 gr. Muttergottesbift, bas, ober bie himmelskabt, 3 Bbe. 3 thlr. Monne, die, am Anfange bes neungehnten Jahrhunderts, ober bas. Paradies in der Bufte. Gin Seitenftuck ju Schad's . Monchen am Ende bes 18ten Jahrh. 8. 1 thir. 4 ar. Ofymandias, Ronig von Egypten, 2 Bandchen, mit I Rue pfer. 8. I thir. 12 ac. Pachterin, die foone, 2 Bbe. mit z Rnpf. 8. 2 thie. 8 gr. Parables, bas, ber Liebe. Ein Rlofterroman, herausgegeb. von J. V. Schat, Dofter ber Philosophie in Jena, ehem. Monch ju Rtofterbang, 2 Bochen. 8. 2 thir. 16 gr. Parruntomitich, ber machtige, nebft cinig: and. Miniaturgottheis ten. Bom Berf. Sauls u. Miranda, 2 Thle. 8. 1 thir. 8 pr. Dater

-

|          |             |                                       | ••                                    |                  |            | . ,                                     |
|----------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|
|          |             |                                       |                                       | · , ·            | , <b>i</b> |                                         |
|          | •           | •                                     | r                                     |                  |            |                                         |
| · , ′    | ` .         | · · ·                                 |                                       |                  | <b>3</b> . |                                         |
| •        | Dater Dam   | ian und bie fc                        | one Chriffel.                         | Ein Rlofterrome  | ın.        | . ,                                     |
| ~        | 8.          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | -                                     | I thir. 10       |            |                                         |
| `•       |             | Obergeneral ber                       | graniofen .                           | Solditer England | M.         |                                         |
|          | Berichmon   | ner gegen fein                        | Baterland . 6                         | elbstmotder. E   | ine        | ,                                       |
| ٠.       |             |                                       |                                       | alquellen und t  |            | •                                       |
|          |             |                                       |                                       | 8. '1 thir. 4    |            |                                         |
|          |             |                                       |                                       | olle, mit i Rup  |            |                                         |
| ,        | von Schu    |                                       |                                       | 18               |            |                                         |
|          | Reise durch | einige Theile                         |                                       | en Deutschland   | N.         |                                         |
|          |             | anifchen, mit &                       |                                       | 1 thir. ,12      |            |                                         |
|          |             |                                       |                                       | den Olymp, vi    |            |                                         |
| •        | Rerf. Sa    | uls und Mirap                         | that a Phile &                        | 1 thir. 8        |            |                                         |
|          | - allerne   | neffe. ins Ginn                       | ere non Afrika                        | , herausgegeben  |            |                                         |
| -        |             | 2 Banbe, 8.                           | !                                     | 1 thtr. 16,      |            | • 1                                     |
| ٠,       |             | Sonne, Mon                            | h with Storms                         |                  |            | ,                                       |
| _        |             | mit Kupf. v.                          |                                       |                  |            | v'                                      |
| ٠,       |             |                                       |                                       | von Kanonenlai   |            |                                         |
|          | Mit' 2 K    |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1 thir. 10       |            |                                         |
| •        |             |                                       | unbed aber                            | ber Sieg ber E   |            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|          |             |                                       |                                       | vom Bruber 9     |            |                                         |
| •,       | bert, 8.    | Citto striction                       | ore sections,                         | L th             | 33         |                                         |
| . (      |             | nes Blickler a                        | enaunt ber f                          | erderigte Raub   |            |                                         |
|          | hauptman    |                                       |                                       | taet jum Rinal   |            | •                                       |
|          |             |                                       |                                       | e. 8. 2 thir. 8. |            | •                                       |
|          |             |                                       |                                       | on Ortenburg.    |            | . /                                     |
| •        | re Rerfol   | anna Ginferf                          | ernna. Nufent                         | hale und Quadi   | an.        | • •                                     |
|          |             |                                       |                                       | rectens unter b  |            |                                         |
| ٠.       |             | en Goldaten, 3                        |                                       |                  |            | <b>Y</b> 1                              |
|          |             |                                       |                                       | d E Bignette vi  |            | •                                       |
| <u>`</u> | Jury, 8.    | our circly in                         | r - orabla an                         | I th             |            |                                         |
| ٠,       |             | Elegien, 8. 2te                       | Muffage                               | 18               |            |                                         |
|          |             |                                       |                                       | ines Bremer Kai  |            |                                         |
|          |             |                                       |                                       | ebe ins Labyrin  |            |                                         |
|          |             | andes, mit & R                        |                                       | ı thir. 8 g      |            | •                                       |
|          |             |                                       |                                       | r. Sagen aus be  |            | ٠                                       |
| - \ .    |             |                                       |                                       | Rupf. 8. 1 th    |            | . '                                     |
| 4        |             | t, das, mit i I                       |                                       |                  | •          |                                         |
|          |             |                                       |                                       | einer Bluthochze |            |                                         |
| .•       | nehit hem   | Lehen bes Bra                         | intianma mit                          | 1 Rupfer. 8. C   | ሳታ<br>ጎተ.  |                                         |
|          | Petersbur   |                                       |                                       | 1 thir, 8        |            |                                         |
| •        |             |                                       | lichen Folhenad                       | von 1801, be     | ,,,,       |                                         |
| -        |             |                                       |                                       | 8. 1thlr. 126    |            |                                         |
|          |             |                                       |                                       | r Katoline, du   |            | <b>,</b> •                              |
| •        | muniting,   | muserstate, an                        | a crime meint                         |                  | bie -      | 1                                       |
|          | <i>y</i> •  | · ,                                   | >                                     | •                | ) ·        |                                         |
| . •      |             | ŧ                                     |                                       | •                | ,          | ٠ ـــــ                                 |
| •        | ,           | · · · · ·                             | •                                     |                  |            |                                         |
|          |             | •                                     | •                                     | . , ,            | ,          |                                         |

bie Blumengefilde bes Frühlings nach dem Thale der Lies be, mit Aupf. 2 Baude, 8. 2 thir. Weib, das ungläckliche. Ein Naman vom Verf. des filders nen Kalbes, 2 Bande, 8. I thir. 20 gr. Weistagungen, merkwürdige, des stüchtigen Paters, über die letzen Schickfale der Welt, neue Aufl. 18 gr. Werke des Wahnstuns von Wegel, 4 Thie. 81 3 thir. 4 gr. Wo ist der König? 3 Bde.

# Strenge Auswahl einiger empfehlungswerthen Schriften.

Abhandlung, theoretifch prattifche, über bie Geburtshulfe und Rrantheiten ber Schwangern , Rindbetterinnen und neugebornen Rindern. Aus bem Frang. überf. Dit Inmertungen und einer Borrebe begleitet vom frn. Sofrath 3 thir. 16 ar. J. Ch. Start, 2 Theile, gr. 8. Andre, Ch. R., Mertwurdigteiten ber Ratur, Runft und bes Menfchenlebens, für allerlen Lefer, befonders aber für bie Befiger meiner Schriften, 2 Thie. 8. rtblt. 12 gt. Anethoten, Charafterzuge und Aftenftucte aus Sonaparte's-Leben, 2 Theile I thir. 8 at. Anti Reich vom Rieber und beffen Behandlung überhaupt. Als Borlaufer eines größern Berts in 4 Banben unter dem Titel: Fieberlehre. s gr. Anweisung jur Dichtfunft, ein Leitfaben für Lehrer und Bernende, 8. to at. Anweisung jur Redetunft, ein Leitfaben für Lehrer und Lernenbe, 8. 8 gr. Arnold, J. g. R., ber angehende Mufikbirektor, ober die Runft, ein Orchefter ju bilden und in Ordnung ju erhale ten, nebft Sinweisung auf die erforderlichen Bortenntniffe, . 1 tblr. 12 ar. 8. . Bellermann, J. J., Abhanblungen, begnomifchen, technolos gifden, naturmiffenfchaftlichen und vermifchten Inhalts, Deffen, der Theologe, ober encyflopabifce Bufammenftellung bes Biffenewurdigften und Reueften im Gebiete ber theo. logifchen Biffenfcaften, fur Protestanten und Ratholiten, 5 Theile 4 thir. 12 gr. Bel-

Bellermann; I. I... de usu palaeographide hebraicae ad explicanda biblia sacra, 4. Berls, A. E. Dredigten am Gedachtniftage ber Rirchweibe . gehalten, 8. i thir. Bernhardl's, Dr. S. R., Sandbuch der Botanit, inften Their les ifter Band, mit Rupf. gr. 8. I thir. 16 ar. Deffen Bemertungen über die Pflangengefaße, und eine neue. Art berfelben, gr. 8. Deffen, von Beurtheilung bes gefunden und franten Zustandes organifirter Rorper, 8. Befdreibung, ausführliche anatomifche, bes menfchlichen Rorpers. Zum Gebrauch benm Gelbftftudium ber Anatomie für Aerzte und Bundarzte, 2 Theile, (Knochen : und Mustelichie.) mit Rupf gra. 3 thir. Braun, Dr. J. A., über ben Werth und bie Bichtigkelt ber weiblichen Brufte fur bas Bohl der Menschheit und Gorae für die Erhaltung berfelben zc. 2 Bande, mit Rupfern. 3 thir. Briefe, vertraute unparthepische, über Sichte's Aufenthalt in Beng, feinen Charafter ale Menich, Lehrer und Schrifte fteller betreffend, nebft einer durchgangigen Rritit al ler fur und gegen ihn erfchienenen Schriften und einer Burbigung der Berberifden Metafritif. Mit Rabein, Die ftichen, Orafeln und Rupfern, 8. Briefichaften, geheime, aus dem Portfeuille der ben Raftadt ermordeten frankischen Gefandten. Boll wichtiger Aufe fchluffe über mehrere ber intereffanteften Greigniffe unferen Tage, 2 Theile 1 thir. 12 gr. Bonaparte, Alexander Napoleon und Cafar Octavius Augus ftus. Eina historische Bergleichung, 8. Bufe, G. D., bas Gange ber Sandlung, ober wollftanbiaes Bandbuch der vorzüglichsten Sandlungstenntniffe, für ane gehende Raufleute, Manufacturiften, Sandlungsbefliffene Hungkinge und Lehrer in den Bandlungefchulen, in fuftes matischer Ordnung abgefaßt. Dit Rupf. 14 Thie. gr. 8. 28 thir. Much einzeln unter ben Titeln:

Auch einzeln unter ben Titeln: Bufe, E. H., vollständiges Sandbuch der Waarenkunde, 7 Bbe, mit Aupf. gr. 8. 14 thir. (Jeder Band 2 thir.) Deffen vollständiges Handbuch der Comtodrkunde, 3 Bande, gr. 8.
6 thir. (Jeder Th. 2 thir.) Deffen vollständiges Handbuch der Geldkunde. Des praktis schen Theils Ister Band, welcher Deutschlands Mungen, Drangfaße, Babiungsvalnten, Beckfeipreife, nebft Ertlarung ber Gelb., Bechfel. u. Eurszettel enthalt. gr. 8. 2 thir.

Bufe, G. S., Gelbtunde, bes praftifden Theils ater Bb. welcher die Mangen, Dangfaße, Jahlungsarten, Bechfelpreise und Banten aller Deutschland umgebenden europaisichen Lander enthält, gt. 8.

Deffen Sabtunde, theoretifcher Theil, welcher die allgem. Belehe rungen über das Belde und Münzwefen in ftaatsburgerlicher, taufmannifcher, geschichtlicher, tunfigemaßer und ftaatswirthe fchaftlicher hinficht enthält, mit I Aupf. gr. 8. 2 thtr.

Deffen vollftanbiges Sanbbuch ber Sanblungs. Fracht, und Bablungstunde fur Raufleute, Matter, Manufakturiften ic. ifter Band, ar. 8.

Deffen, die Sandlungsschule. Eine Belehrungs, Uebungs, und und Unterhaltungsschrift für 14 bis 18jahrige Jünglinge, 18 Sest: Anleitung jum Schönschreiben. gr. 8. 12 gr. Auch unter bem Titel:

Bufe calligraphifche Lehr. und Uebungsstunden, ober vollständige Anleitung jum Schonschreiben, der deutschen, franzosischen u. englischen Schriftarten, nach afthetischen und geometrischen Grundfährn. Für Jünglinge, die fich dem Handel widmen und für Lehrer des Schonschreibens, 1. Deft, gr. 8. 12 gr.

und für Lehrer des Schonsweidens, 1. Deft, ge. 8. 12 gr. Cavallo's, Tib. aussührliches Sandb. der Experimentalnaturlehere in ihren reinen und angewandten Theilen. Aus dem Engl. mit Anmerkungen von Dr. J. B. Trommsdorf, 4 Bande, mit Kupf. gr. 8.

Deffen leicht faßliche Darftellung ber Lehre ber Eletrizität, bes Galvanismus und bes Magnetismus. A. b. Engl. der neueft. Aufl. mit Anmert. übers. von Dr. J. B. Trommsborff. (Aus Cavallo's ausführlichem Handbuch der Naturiehre besonders abgebruck.) Mit Kupf. 8.

Clebauer, 3., Unterrricht in ber burgerlichen Rechentunft fur Schulen, 2te verbefferte Aufi. 10 gr.

Dumeril, Dr. A, M. C., allgem. Naturgeschichte. Zum Gebrauch für die franz. Schulen, auf Befehl der Regierung entworfen und für deutsche Schulen, Lehrer, Erzieher, bearbeitet von einer Gesellschaft Gelehrten, gr. B. 1 thir. 16 gr.

Ehrmanns, Th. Fr., Allgem hiftorifc fatistifcgeographisces Sandlungs, Post u. Zeitungs Leriton für Geschäftsmanner, Sandelsleute, Reisende u. Zeitungsleser, enthaltend in alphab. Ordnung eine genaue planmaßig vollständig historische, fatis sticke u. topographische Beschreibung aller Erdtheile, Länder, Staaten, Insein, Bezirte, Gebiete, Gerrschaften, Biller, Meege,

Meete, Seen, Riaffs Balber, Berge," Glabte, Beffunden. Schloffer, Stifter, Geehafen, Bambeleplage, Rabritorter, Gefundbrunnen u. Bader, Poftftationen, fleden und überhaupt aller in irgend einer Sinficht bemettenswerthen Ortfchaften u. · Gegenden der Erbe mit Ungeige ihrer Lage, Entfernung, Berrfchaft, vormaligen u. jegigen Befchaffenheit u. aller.ifret Das tur- und Runftmertwurbigfeiten, von einer Gefellichaft tunbis ger Danner größtentheile aus hanbfchriftlichen Dachtichten gesammelt, 3 Bbe. Mit Landerrafeln, gr. 4. Deffen' ftatiftifche Uoberfichten nach ben neueften ganbervertheilungen, ac. Rolio Gifenfdmibt. S. D., Gefdi ber Rirchenbiener. Ein Buch fut Prediger u. folde die es werden wollen. 1. Abth. ar. 8. 12 ar. Feuerbach, D. D. J. A., philosophisch i juriftifche Untersuchung über bas Verbrechen bes Hochverraths, 8. Flucht, meine, nach Irland, 2 Thie. Wit & 8. 1 thir: 12 gr. Shigenreben,, Monumente, Grabfcheiften, Stand . u. Leichence. ben auf noch lebenbe arme Sunder, mit z Rupf. 8. Gall's ausschhrilde Darftellung einer Theorie des Gehirm und Schabelbaues, aus ben bisher über diefe Lehre erichienenen - Schriften, als Leitfaden bev atabem. Borlefungen bargeftellt v. G. R. R. Arnold. Mit I Rupfer. I thir. 10 ar. Gartenfchat, Deutschlands, ein Sandbuch fur alle Detonomen und Gartenliebhaber, nach dem altern Reichardichen Barten. fcage, mit Benugung ber neueften auslandifchen fomobl. als beutschen Erfahrungen in allen Rachern ber landlichen Detono. mie und bes Gartenbauts, bearb. von einer Gefellichaft praft. Detonomen und herausg. von J. B. Sidler, Berfaffer bes beutschen Obstgartners, mit Rupf. 3 Ehle. 8. Bebhard, R. S., die angewandte Sittenlehre, mit befonderer Rucficht auf das Christenthum. Gin Bandbuch einer busch. aus papularen Moral für Prediger, 4 Thle. gr. 8, '6 thir. Botthardt, Dr. J. Chr., ber theoretifch praktifche Beine u. Rellermeifter, oder Unterricht in der Rultur und Webunte lung bes Beines. Ein Sausbuch fut Weinbauer, Rellere meifter und Beinhandler, 2 Banbe, 8. Grundlinien des deutschen Stole in seinem ganzen Umfartge. b. i. in wie weit Sprachtehre, allgemeine Rhetorit, fleis nere fchriftliche Auffage, weiche im gemeinen Leben ablich find, Rebefunft und Dichtfunft barunter begriffen werben. Ein Leitfaben far Lehrer und Levnende. 36 u. 46 Band. chen. (Redes und Dichtfunff) 8. . . (NB, die zwen erften Bandenen hat Beinflus in Leipzin.)

Beleung und Bartung, vollftanbige, ber vorzäglichften Seits benvoael, ober: wie maffen die jum Singen in ben Guje ben und im Sommer beliebig vor bas Saus ju bangens ben Ciarobgel, befonbers Rangrienvogel, Lerchen und Dachs tigallen - orbentlich gewartet und gefund erhalten, auch Bauer, Beden, Ruren ic. am bestem eingerichtet merben. 8. Dausmutter, bie densmifche, ober praftifcher Unterricht in ber Detonomie, Sauswirthichaft, Rochfunft, Buckerbackeren und Relleren, für beutide wirthliche Beiber und Dabchen Bearbeitet und herausgeg, von Kreundinnen der ofonomifchen Birthichaftlichtett; 3 Banbe, 8. Beilfunde ber Bauch . und Soutmafferfuchten, nach ben neuer ften Entbedungen, aus dem Frang. 8. 1 thir. 8 ar. Bedere, Dr. A. Fr., Runft, die Krantheiten ber Denfchen ju beilen, nach ben neueften Berbefferungen in ber Arinepe wiffenfchaft. Die Theorien, Spfteme und Beilmethoben, ber Mergte, feit hippotrates bis auf unfere Beiten. gemeine Grundfabe ber Runft Rrantheiten ju beilen. ber. Entjundungen. Erfter Band. Meue gant umgears beitete Aufl. gr. 8. Deffen ar Band. Ausschlagsfieber, hettische und phibische Sieber. Chronische Arankheiten. — Praktifche Bibliothet., gr. 8. 2 thle. 16 ge. Deffen, Die Beillunft auf ihren Begen jur Gewißheit, ober Die Theurien, Sufteme und Beilmethoden der Mergte feit Sippotrates bis auf unfere Zeiten. Zwente umgearbeitete Auftage, gr. 8. 1 thir. Deffen, die Runft, unfere Rinder ju gefunden Staatsbur-. gern ju erziehen, und ihre gewohnlichen Rrantheiten gu heilen, gr. 8. 3 thir. 16-gr. Deffen, Therapia generalis, ober Sanbbuch ber allgemeis nen Beilkunde. 2te neubearb. Musg. gr. 8. 2 thir. 16 gr. Deffen, bentliche Unweifung, die verschiedenen Arten des Eripe . pers genau ju erfennen ugb richtig ju behandeln. But Empfehlung einer neuen Rurare bes gemeinen Trippers für angehende Aerste, Bundarste und in der Arzuepwiss fenschaft nicht gang Untundige, 8. Deffen, bie Docken find ausgerottet. Ein Sandbuch fur Merate und Richtargte, die bie Gefchichte ber Ruhpoden in ihrem . gangen Umfange kennen lernen und die Impfung der Schuse . blattern, die größte Entdeckung des 18ten Sabrh, zweckmäßig anwenden und beforbern mollen, 2 Gefte, 8. 1 thir. 9 gr.

Henry, Dr. B., Chemie für Diletantem ober Anleitung, bie wichtigften chemischen Bersehungen ohne große Roften und sone weitlaufige Apparate amustellen. Robst einer Unleitung jur Untersuchung der Minerafwaffer, der Mineralien, ber Gifte, ber pharmacevtisch chemischen Praparate und ben Gebrauch demischer Drufungsmittel jum Rugen der Pachter und Landbesiger, so wie gewerschiedenen nuge lichen Zwecken. Mus bem Engle nach ber zwepten Origie nalausgabe überfest und mit Unmerkungen verfeben von Dr. J. B. Trommsdorff, ate Mufl. gr. 8. Birichfeld's, Dr. Kr., Bemertungen über die Krantheiten des Zahnfleisches mit und ohne Entzündung, fut Aerzte, 8. 10 gr. Sopfenfad's, 3. D., Brundfage ber Unterrichtefunft for Schul . und Privatlebeer, infonderheit in Konigl. Preuß. Landen in Thuringen, 8. Sorn's, Sofr. Ernft, Berfuch über bie Matur und Beilung ber Rubr. 8. Deffen Unfangegrunde ber medizinischen Rlinit ich ir Band. gr. 8. 2 thir. Sahrbuch, allgemeines, ber Universitäten, Gumnafien, Lyceen und andern gelehrten Bilbungeanstalten in und außer Deutschland, gr. 8. 6 Stude. Illgen, Opuscula varia philologica, 1men Thie. gr. 8. r thir. 12 ar. Sinbemnitatsland, tonial, preufil., ober gemeinnübiger Angetger fur Gefchichte, Juftig, Polizen, Biffenichaften, Runfte und Gewerbe ber tonigl, preuß. Indemnitatslande, 2 Bane be, 4. Huch, D. C. B., Ideen ju einer Zoochemie, spikematifc bargeftellt; mit Bufaben und einer Borrede verfeben von Dr. J. B. Trommeborff, iter Th. (welcher eine Betrache .. tung ber inponderabeln Materien enthält) gr. 8. Ramjaschott's, J. B., Wanderungen durch Sprien, Egypten und einen Theil Arabiens; nach feinem Tagebuche und ben Bemertungen anderer tlafficher Reifebeichreiber beare beitet, ir, ar und letter Band, 8. 2 tblr. 12 qr. Rerner, J. G., Beptrage jur Renntnif ber Baaren, welche in ben beutschen Sandel portommen, mit illuminirten Rue pfern, 18 und 28 St. gr. 4. Belinpapier, jedes Stad Rochbuch, neues ofonomisches, ober Unterweifung ohne alle Wortenneniffe, jede Art von Speifen aut und auf verschies dene Art ju bereiten. Dit beständiger Ruchficht auf dies jenigen,

ienigen, fo auf bem Lambe wohnen u. f. w. 3. 3 Theile. 2 thir. 6 gr. Richin, die forgfame, ober die Aunft, alles was Ruche, Reller u. Speiferemolbe von Rabrungemitteln umfaßt, filt die gebfite moglichfte Daner gefchickt ju machen u. ju bereiten, als: alle Sewärzfrauter, Semufe u. Obfterten frifch ju erhalten, gu trodnen u. einzumachen ze. 16., a Thie. 8. Rragelfteins, Frang Chriftian Carl, Det Arznepgefahrtheit und Bundargnentunft Dofter und Bergogl. Gachf. abjungitten . Stadt und Amis Dhofftus ju Ohrbruff, Sandbuch ber allgemeinen Rrantenpflege, jum Gebrauch fur Zergte und 1 thir. 16 gr. Ramilienväter, gr. 8. Runft, die, mit Rindern umgugehen und ihre moralifche und phofifche Bilbung ju beforbern. Gin Buch fur Meltern, Lehrer und Erzieber, 8. Rospoth, E. Feben. v., Befchreibung und Abbilbung aller in Deutschland wildwachsenden Baume und Strauche, nebft einigen ben uns im Arepen fortommenben auslandifchen Bolgarten, ir Beft, mit illumin. Rupf. 4. 52 gr. Zeng, 3. G., mirreralogifches Lafchenbuch für Anfanger und Liebhaber. 3men Bandchen. 12. geb. Lettres critiques, morales et politiques sur l'esprit, leserrours et le travers de notre teme. Par M. l'Abbe Sabatier de Castres. 8. Dabel, die Cangtunft fur Die elegante Belt, mit Rupf. 18 gr. Meinite's, A. Chr., Praparationsbuch jum Somer, erfter und zweiter Gefang. Gin Berfuch, Die Lectite bes Bomees jungen Leuten ju erleichtern. 8. 8 ar. Deffen Borfchule bes homer; enthaltenb eine Sammlung einiger vorzüglichen Stellen aus ber Somer-Alliade, mit untergelegter Analpfe und Borterflarungen. Debft einem Praparationsbuche jum erften und zwepten Gefange der Somer Miade. 8. Ithlr. 16 gr. Deffen Borfchule ju Roms Dichtern. Sammfung einiger auserlefenen Stellen aus ben alten lateinifchen Dichtern; für junge Leute, mit Unmertungen u. Ginleitung, 8: 2 thlr. Meper, G., Die Runft, ohne alle Anfeitung regelmäßig reiten ju fernen und feine Pferde felbft ju beilen. Ein nothe wendiges Bulfsbuch für Liebhaber ben Pferbe, für Detono. men, Offiziere und Reifende, mit Rpf. 2e Aufl. gr. 8. 16 gr. Mogarts Geift. Seine kurze Biographie und afthetische Date ftellung feiner Berte. Gin Bildungsbuch für junge Comfunftler, mit beffen Portrait. 1 the. 16 ar. Molde.

Molbe, Dr. It g., Beobachtungen aber bie Ruhrocken, nebft einigen Bemerkungen, 8. Deffen unmaßgebliche Borfchlage jur Berbefferung bes Des , bizinalwesens in Benern. In einem Sandfchreiben an Den Dr. Bagenmener in Munchen, &... Deffen Rotigen gur Quiturgefchichte ber Geburtebulfe in bem Deffen medizinische aneropologische Bemerkungen über Roftocke und feine Bewahner, a Boe, ge. 8. 2 thir. 8 gm Auch unter dem Litel: Bemerkupaen aus bem Gebiete ber Beile kunde und Angbropplogie, a Bog, gr. 8. 2 thir. Rar. Dehlmann, ber beutfche Roffargt, peer glandliche Anleitung ... auch abite Borkenniniffe Pfeebe aufguziehen, und abzuriche ten, ihra Krantheiten ju erkennen jund ju heilen; nebft eis per Anweisung durch Gelbstunterricht reiten ju lernen, für 2: Liebhabft auch Eigenthumer ber Aferbe; Offiziere, Acld und Thierauge ica ge S. S. Call Ontod's, E. G., theoretifd : prattifde Unterfuchungen über Die Urfachen bes Cobes ben den meiften afuten und chronifchen Rranthoiten, fo wie über die Entstehung, Ertenntnif und grundlichte Beifung berfelben, que bem Engl. überf. von p. Dr. 3. Eruft Bottl. Cidmebel. Mit einer Borrebe u. einigen Unmertungen verfeben von Dr. G. Chr. Start, meue verb. Zluft. gr. 8. Paul, Jean, Clavis Fichtisna sen Leibgebriana. Anhang sum ersten tomischen Anhana des Titans, 8. 18ar. Perfelbe, das Kampaner Thal, oder über die Unsterblichkein ber Seele, nebft einer Erflarung der Dolpfcnitte unter ben 19 Geboten des Ratechismus, 8. 1 thir. 12 ar. Parts, Mungo, neuefte und lette Reife ins Innere von Afrifa. . Debft dem Tode biefes merkwürdigen Reifenden. feinem Tagebuche und den Relationen feiner übrig gebliebes - nen Gefahrten. Diedergelegt ben ber afritanischen Gefelle -fcaft in London. Serausgeg. u. mit Unmert. verfeben v. Sarry Billens. Bollftand. Uebetfebung, gr. 8. 1 thl. 12 gr. Pope, Alexander, a Philosophical Essey on Man, in four Epistles, to St. John Lord Bolinbrocke. Mit . Beziehung ber Musfprache und Ertigrung der Morger, jum . Gelbftuntericht, von J. 2. Emmert, 8. IO OT. Romann, G. J., Predigten über Oprichwörter, 4 Bbe. 8. 2 thir. 13 gr. Reife burch einige Theile vom mittaglichen Deutschland und o dem Aenetianischent, mit Kupften, B. C. I tolt. 12 gt. Rela.

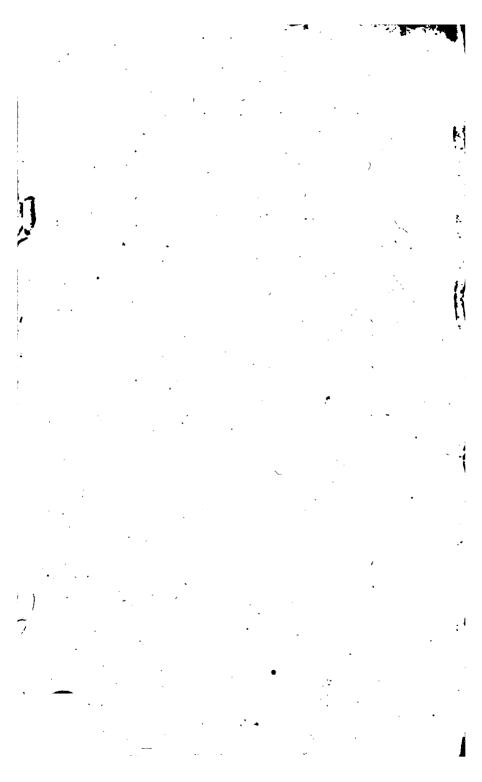